







## ARCHIV

FÜR

## LANDES- UND VOLKSKUNDE

DER

## PROVINZ SACHSEN

NEBST ANGRENZENDEN LANDESTEILEN.

#### IM ATTETRACE

DES THÜRINGISCH-SACHSISCHEN VEREINS FÜR ERDKUNDE

HERAUSGEGEREN VON

# ALFRED KIRCHHOFF.

8. JAHRGANG: 1898.

#### INHALT:

| Magdeburg in den neneren Jahrhunderten  | haus und seine Bewohner 80            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| (mit zwei Karten)                       |                                       |
| Fritz Schuls Die Sthrlichen Nieder-     | phanorogamen Pflanzendecke des Sanle- |
| schlagsmengen Thüringens und des Harzes | bezirkes 104                          |
| and thre Verteilung auf die einzelnen   | Hermann Toopfer, Phaenologische Be-   |
| Jahreszeiten and Monate (mit mehreren   | obachtungen in Thüringen 1897 188     |
| Karten) , ,                             | Litteratur-Bericht 196                |

seine Bewohner . . . . . 80 n la. Entwicklungsgeschichte der men Pflanzendecke des Saale-Coopfer, Phaenologische Be-en in Thüringen 1897 . . . 188

HALLE A. S., VERLAG VON TAUSCH & GROSSE. 1898.

Les 45.7

# HARVARD COLLEGE LIBRARY DEC 18 1906

HOHENZOLLER\* COULECTION

### Die Teilung der Elbe bei Magdeburg in den neueren Jahrhunderten.

Von

Professor J. Maenis in Magdeburg. (Mit zwei Karten.)

Im Jahrgange 1885 der vorliegenden Zeitschrift habe ich von der Elbe bei Magdeburg, den Veränderungen ihres Laufs und ihren Wasserverhältnissen, gehandelt. Einen Punkt, die Teilung des Flusses dieht bei der Stadt, habe ich damals nicht in nähere Erörterung gezogen. Spätere Veröffentlichungen, besonders die einer Kartenskizze aus dem Jahre 1509 von Sello in dem Beiblatte der Magdeb. Zeitung 1890, Nr. 26 S. 204 f., haben es mir nahe gelegt, mich mit der Entwicklung des Stromlaufs aufs neue zu besehäftigen. In den "Geschichtsbättern für Stadt und Land Magdeburg" (1897 Heft 2) habe ich dann die Geschichte der Magdeburger Elbe etwas ausführlieher darzustellen versucht, glaube aber auch an dieser Stelle zur Ergänzung, bez. Berichtigung des früheren Aufsatzes die Teilung der Elbe bei Magdeburg in den neueren Jahrlunderten besprehen zu sollen.

Stromteilungen hat es auf der Magdeburger Strecke mehrere gegeben: von der vorgeschichtlichen Zeit abgesehen, bei Dornburg, bei Salbke, am roten Horn unmittelbar oberhalb Magdeburgs und gleieh unterhalb bei der Neustadt. Die Teilung bei Dornburg ist jedenfalls seit dem 12. Jahrhunderte vorhanden, der westliehe Arm ist hier der Hauptarm geworden und der östliche jetzt durch das Wehr bei Pretzien abgesehnliten. Die Teilung bei Salbke dauert bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts, zuletzt ist aber nur noch eine schwache Verbindung mit denu westlichen Flußbette vorhanden, in welchem die Sülze fließt, und in welches schließlich blob Hoelwasser aus der Elbe übertritt. In der Gegend der Neustadt entwickelte sieh zwischen 1136 und 1313 ein östlichen Nebenarm, der seit etwa 1500 Huptarm wurde und jetzt nördlich von Magdeburg der einzige Flußauf ist. Eine Teilung unmittelbar oberhalb der Stadt gab es frül, nachweislich im 10. Jahrhundert, wo ein Werder erwähnt wird, die Frage ist aber, ob

Archiv f. Landes - u. Volksk. d. Prov. Sachsen. 1898.

hier eine Zwei- oder eine Dreiteilung vorhanden war, und wie sich, wenn wir zunächst eine Zweiteilung anzunchmen haben, der dritte Arm entwickelt hat.

Während des Mittelalters ist nur die Rede von der großen und der kleinen Elbe, sodafs man danach nur an zwei Flufsarme östlich von Magdeburg denken kann. Die Karten des 18. und 19. Jahrhunderts zeigen dagegen deren drei, zuletzt Stromelbe (dicht bei der Stadt), Mittelelbe und alte Elbe genannt. Diese Dreiteilung war nach einer Bemerkung des Kriegs- und Domänenkammer-Rates v. Quast in einem Berichte vom 3. Juli 1792 im Jahre 1684 noch nicht vorhanden 1. Das geht ihm ans den Akten und einer Karte aus dem angegebenen Jahre hervor. Eine Karte aus dieser Zeit war mir aber nicht zu Gesicht gekommen, und die Akten, soweit ich sie eingesehen hatte, logten mir zwar die gleiche Auffassung nahe, gewisse Stellen schienen sich mit ihr aber doeh nicht recht vereinigen lassen zu wollen. Die Hauptstelle 2, von Hoffmann in der Goschichte der Stadt Magdeburg III, S. 367 (in der Bearb, von Hertel und Hülfse II, S. 349) ziemlich wörtlich mitgeteilt, die für Hoffmanns und anderer Auffassung wohl maßgebend gewesen sein dürfte, lautet, soweit sie hier von Bedeutung ist: "Das Mägdehöfft liegt zwischen dem roten Horn und Wolfswerder mitten in der Elbe, theilet den Strom in 3 Theil, als einen nach dem Wolfswerder, den andern nach dem roten Horn, welche beede mehrentheils zugeschlemmet und versandet sind, der dritte und größte gehet nach dem Krakauer Marsch und fället von da auf die lange Brücke und den Grahl zu s. verursachet dadurch, weil die beede Ströme Stadtwärts klein und mehrentheils versandet, daß der ganze Strom sich von der Stadt ab und dem Krakauer Marsche zu wendet." - Das Mägdehöfft oder Mägdehaupt wies keine Karte nach,4 die ungefähre Lage der Insel ist aber nach den angeführten Worten nicht zweifelhaft; indessen wie

<sup>1</sup> Städt. Arch. zu Magdeh. R, 7, 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stiidt, Arch. zu Magdeb, E. Nr. 58. "Memorial\*, auf Grund einer Besiebtigung "zu Anfang des Monats Junii 1684 (Hoffmann sagt, zu Anfang des Jahres) entworfen und übergeben am 4. Juli 1685.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gewöhnlich heißt es "die Grahl- und lange Brücke". Gemeint ist der Brückenzug von der Gitzdeller zur Friedrichstatt (früher Zoll-), dann Trumchanzu. Zunlichst befand sich hier nur eine Brücke. Nachdem sich unter dieser ein Werder gebüldet hatte, baute man 2 besondere Brücken. In seinem Anschlage für den Bau derselben im Jahre 1634 berechten 0. v. Gerück unsers 12 "geobpeite Joch" und fügt dann hinzu: "und weil denn im Graal noch 2 ganze und 2 halbe Joch zu bauen" u. s. w.

<sup>4 1752</sup> wurde der letzte Rest desselben vom Strome weggerissen.

soll eine Insel einen Flus in drei Teile teilen? Von drei Stromarmen ist jedoch ausdrücklich die Rede, und es scheint unsre Stelle also ganz wohl zu den aus den späteren Zeiten bekannten Verhältnissen mit Strom-, Mittel- und alter Elbe zu passen. Nur findet sich doch da auch eine Schwierigkeit. Das Memorial sagt: "der dritte und größte fällt auf die lange Brücke und den Grahl", während es sagen müßte, der zweite und dritte gehe dahin. Merkwürdig ist auch der Ausdruck "die beede Ströme Stadtwärts", da eigentlich doch nur einer "stadtwärts", an der Stadt entlang fließen kann. Auf einer Karte von 17391 erscheint auch gerade nicht der dritte, östlichste Arm als der größte (breiteste), sondern der mittlere. Noch weniger paßt das Memorial zu der von Sello veröffentlichten Skizze von 1509. Mägdehaupt ist in dieser nicht verzeichnet. Die Skizze ist auch in einigen Beziehungen unvollkommen. Die Elbufer verlaufen fast ganz geradlinig und die Breite des Flußgebiets ist an den Brücken dieselbe wie oberhalb Buckau; die angegebenen Zahlen stimmen nicht zur Zeichnung; vielleicht ist auch die Lage der langen Brücke nicht ganz richtig. Das sind aber nur Nebensachen. Die Hauptsache sind die verhandenen Inseln und die Stromläufe, die im wesentlichen nicht falsch sein können, und für welche die Zeichnung von großer Wichtigkeit ist, zumal sie die älteste kartographische Darstellung bildet, die wir haben. Auf ihr ist nun auch die mittlere Wasserringe bei weitem die breiteste, und die östlichste wird gar nur als stagnum (vulgo "de sehe") bezeichnet. Dieses stagnum ist in der Gegend, wo nach dem Memorial von 1684 das Mägdehaupt die Elbe in drei Teile teilt, von dem mittleren Arme weit entfernt (etwas oberhalb von Buckau bricht die Skizze ab), und an der Südspitze der langen Insel (Marsch und roter Horn) oberhalb von Buckau steht zu lesen: Flumen Albea in duos meatus se dividit. Der dritte, östlichste, als stagnum bezeichnete Arm wird also gar nicht zum Flumen Albea gerechnet, man kennt vielmehr 1509 nur zwei, rechts und links vom Marsche befindliche Elbarme, bezeichnet als Albea minor und maior.

Bei dieser Sachlage kam es darauf an, noch weiter nach Aufklärung in den Akten und vor allem durch Karten aus dem 17. Jahrhundert, womöglich ungefähr aus der Zeit des angeführten Memorials, zu suchen. Im Geh. Staats-Archiv zu Berlin finden sich nun die

1+

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist eine sehr sorgfältig ausgeführte große Karte im Besitze des Magistr. zu Mageh (ein Exompl. im Geh. St. Arch. zu Berfül) mit dem Titel: Charte des Elb Strohms von der Sachsen Barbyschen Grentze bei Schönebeck u. s. w. auf Königl. allerendigischen Suestial-Befehl auferenommen 1739.

beiden diesem Hefte beigegebenen Karten, die für die vorliegende Frage von großer Wichtigkeit und der Veröffentliehung auch sehen deswegen wert sein dürften, als bisher (von der kleinen flüchtigen Pappenheimschen Skizze — in der Magdeburger Stadtbibliethek — abgesehen) aus dem 17. Jahrhundert nur zwei kartographische Darstellungen unseres Gebietes bekants sind, der schwedische Plan in der Geschichte Magdeburgs von Welter und die Karte A, Nr. 91 der Magdeb. Stadtbibliothek "Magdeburg durch Accerd von den Kayserisch- und Kur-Sächsischen wider erobert den 3. 13. Monats Julii 1636".

Die Skizze Nr. 1 giebt das Original verkleinert (in 1/8 des ursprünglichen Maßstabes) wieder, das einer Eingabe des Magdeburger Magistrats vom 22. April 1668 beigelegt ist, in welcher es sich um die Buhnen und Uferbefestigungen zwischen dem reten Hern und Prester handelt1. Gerade diese für die Frage der Elbteilung wichtigste Partie darf darum als genau dargestellt angesehen werden. Dass die Zeichnung insofern eine Unvollkemmenheit zeigt, als die lange Insel, Marsch und rotes Hern, nieht gekrümmt genug und infolge davon der tote Krakauer Arm am Rande der Karte zu wenig auf die Elbe in der Brückengegend hin geriehtet ist, fällt hier nicht ins Gewicht. - Nr. II. durch Lichtdruck in der Größe des Originals? vervielfältigt, trägt kein Datum, wird aber dem Ende des 17. Jahrhunderts angehören. Denn 1667 wurde der Turm gebaut, der den Namen Turmschanze begründet, während vorher der Name Zollschanze gebräuchlich war, und 1680 wurde der Bau der Citadelle begennen, die man auf der nördlichen Spitze der Hauptinsel sieht. Andrerseits wurde an der Südspitze des roten Horns 1704/5 der östliehe Elbarm völlig gesperrt; unsre Karte hat dagegen nech eine Lücke zwischen den Buhnen. Beide Karten weisen das Mägdehaupt auf nnd zeigen eine Zweiteilung der Elbe an der Spitze des roten Horns. Beide stimmen zu der Skizze von 1509 und im wesentlichen auch zu dem oben angeführten "Magdeburg durch Accord . . . . wider erobert"; weniger zu dem schwedischen Plane. Doch findet man eine gewisse Übereinstimmung des letzteren mit unserer Nr. II heraus, wenn man sieh den hier südlich des Krakauer Werders nahe an die Elbe reichenden toten Arm mit dem Strom in Verbindung gebracht denkt. Ungenau bleibt freilieh die Darstellung des sehwedischen Planes auch bezüglich der Wasserläufe und der Inseln in der Brückengegend. Genau zu unsrer Karte passen die Werte v. Quasts, "daß die

Geh. Staats-Arch. R. 52. Nr. 234.

<sup>2</sup> Unter den Karten des Geh. Staats-Archivs, blau mit Nr. 11 gezeichnet.

Elbe in damaligen Zeiten (1684) zwei Hauptarme gehabt hat, die sich da, wo der Überfall ist (an der Spitze des rothen Horns) getrennt und so die Insel, auf deren unterer Spitze die Citadelle liegt, gebildet haben. Vom rechten oder ordentlichen Hauptarm ging kurz oberhalb der Citadelle ein andrer Nebenarm auf der Gernze des Kommandanten-1 und Krakauer Werders nach der Turnschanze und vereinigte sich dort mit der sogenannten Krakausehne See, einem toten Wasser, das dicht vor Krakau und Prester vorbei herunter kam, von der Elbe aber durch Land und künstliche Dämme noch weit oberhalb des jetzigen Überfalls abgesondert war\*.

Hätten wir die Karten I und II nicht und mißstrauten wir der Darstellung v. Quasts, der doch erst 1792 schreibt, so müßsten wir uns aber doch wohl früheren Auslassungen fügen wie der des Baudirektors Grüneberg, der mit einem Gutachten über die Zustände am Überfall beauftragt unter dem 18. Juni 1704 berichtet: "Bei der Spitze des roten Horns, da sich der Strom vor langen Zeiten in zwei Arme geteilet, ist ein Wehr oder sogen. Röste über 100 Jahre her gemachet, um dadurch die principal force des Stroms nach der Stadtseite zu gewinnen und daselbst beständig beizubehalten, mit bei solcher Röste befindlichen Öffnung, daß die dressdenische und andre allea gewähnliche Schiffe bisher laben auf- und abwärts fahren können, welcher Bau ohnstreitig der Stadt und Fahrt zum Besten angeleget und bisher erwinschten effect geleistet hat".

Was Grüneberg hier als einen von langen Zeiten her vorhandenen Zustand bezeichnet, was ebenso die beigefügten Karten aufweisen und v. Quast auf Grund seiner Karte von 1684 behauptet, kann nun nieht wirklich in Widerspruch stehen mit dem, was der Schreiber des Memorials 1684 gesehen hat. Der scheinbare Widerspruch kann nur an seiner Ausdrucksweise liegen. Denken wir uns, daß sich der Verfasser, der sich mit dem Gouverneur und mehreren Magistrats- und Fahrambningliedern zur Besichtigung an der Spitze des roten Horns eingefunden hat, darstellen will, was er dort unmittelbar vor Augen hat, so kann er wirklich mit einem gewissen Rechte sagen, der Strom teile sich an dieser Stelle in drei Arme. Es würden zwei sein, wenn



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf Karte II "Ehebr. Werder", ein Name, der in den Akten auch später noch vorkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Der Überfall, auch "Röste" genannt, ist die, auf unsern Karten noch nicht geschlossene Abdämmung der Ostelbe, die bei einem gewissen hohen Wasserstande das Wasser noch überfallen ließ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Geh. Staats-Archiv CXCI, Sect. IX, Wasserbauten Elbe. Nr. 1, L.

nicht das Mägdehaupt wäre; dieses verursacht eine nochmalige Teilnng, sodafs man von dem eingenommenen Standpunkte aus drei Arme sieht. Von ihnen ist der eine auf den Wolfswerder gerichtet, während der zweito am roten Horn, auf dem man sieh befand, vorbeifliefst und der dritto auf die lange Brücke zu fällt. Die sogen. Krakauischo See sah er hier eben nicht, sie kam auch damals für die Frage, wie man den Strom bei der Stadt in schiffbarem Zustande erhalten könnte, nicht in Die beiden rechts und links des Mägdehaupts befindlichen (sich wenig unterhalb vereinigenden) Flnfsarme, die sich stadtwärts wenden, waren "klein und mehrentheils versandet", der dritte, östlichste, zog schon lange das meiste Wasser an sieh. - Nimmt man die Worte des Memorials so, dann fällt der Widerspruch weg. Es bliebe nur der Ausdruck: "der dritte Theil gehet nach dem Krakaner Marsch", während man erwarten möchte: nach dem Krakauer Werder. Da aber der südöstliche Teil des auf Karte II als Krakauer Werder, in der Skizze von 1509 als ager Craeoviensis bezeichneten Gebietes, das Stück von Krakau bis Prester, später der "Hintermarsch" heißt, ist es nicht unwahrscheinlich, daß auch die Bezeichnung Krakauer Marsch in Gebranch gewesen, ia daß sie die ursprüngliche gewesen und der Name Krakauer Werder von der (nach der Skizze von 1509) insula Cracoviensis per alluvionem agro Cracoviensi advecta auf den letzteren übertragen worden ist.

Bestand nach dem Vorangehenden an der Spitze des roten Homs eine Teilung der Elbe in zwei Arme, — denn die durch kas Migdelnaupfür eine kurze Strecke bewirkte Teilung dürfen wir außer Rechnung lassen, — so kann schließlich noch der Nachweis verlangt werden, wie es denn zu der spätzeren Teilung in die drei Arme, Strom-, Mittelund alte Elbe, gekommen ist. Das ist nun auf folgende Weise geselnden.

1704 ging man daran, die Lücke zwischen den Balmenwerken an der Spitze des roten Horns zu schliefsen. Dieser sperrende Damm, die "Röste" oder der "Überfall", war aber nicht so fest, daß ihn das Hoehwasser nicht bisweilen wieder durchrissen hätte. In einem solchen Falle verursachte die einfallende Flut einen Einriß in den Krakuer Werder gegen Krakau hin. 1732 wurde dann auf Veranlassung des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau als Gouverneurs von Magdeburg in die Röste ein Einschnitt gelegt und gleich unterhalb derselben ein regelrechter Graben nach der Krakauischen See und dem Dorfo Krakau hin geoogen, damit bei niedrigem Wasserstande doch etwas mehr Wasser in die Gräben der Turmschanze flösse. Eine Skizze bei den Akten des Geb. St.-Archivs zeigt auch diesen "neuen Graben". Er wurde durch Hochwasser tiefer und breiter und fing bald an, dem Dorfo Krakau gefährlich zu werden. Der Magistrat konnte die Schuld darn von sich abwälzen und erinnerte noch 1792° an den Zusammenhang der Dinge, "dafs durch die Vertiefung des Überfalls 1733 im Krakauer Elbarm ein Strom entstanden, der schon damals und bisher einen Abbruch des Dorfes Krakau befürchten lassen, ist nicht Schuld des Fälramts, sondern auf Antrag des Gouverneurs und auf allerbielste Befehle geschehen." Indem so durch den neuen Graben von der sogen. großen Elbe her in und durch die Krakauer See ein Strom ging, war nun eine Dreiteilung der Elbe vorhanden. Hochwasser verstärkte allmällich den neuen östlichen Strom, aber wie man auf der erwilhnten Karte von 1739 sieht, verdiente der mittlere der munuehrigen drei Arme noch längere Zeit den Namen der großen Elbe.

Das änderte sich erst Anfang dieses Jahrhunderts. 1806 zerstörte das Hoeliwasser einen Teil des Überfalls an der Spitze des roten Horns. Ehe man die beabsichtigte kostspielige Wiederherstellung in Angriff nahm, brach der Krieg aus. So blieb nicht nur eine sich sehnell verbreiternde Lücke im Überfall, sondern die Festungsbehörde durehstach auch den Coupierdamm, der etwas unterhalb der Röste durch den Turmschanzenarm gezogen war, während ein solcher im mittleren Elbarme unangetastet blieb. So konnte sich das Wasser durch den östlichen Arm ungehindert ergießen, und es trat das ein, was man Jahrhunderte lang durch Damnibauten zu verhindern gewußt hatte: der stadtseitige Strom wurde unbrauelibar für die Schiffahrt, die jetzt nur durch die Turnischanzenelbe ging. Jetzt verbreiterte sich diese, der ehemalige tote Arm, der Krakauische See, so, daß sie die große Elbe wurde und man in ihr später die einstige große Elbe sah; und die chemalige große Elbe, jetzt Mittelelbe, existierte, wie es auf einer Karte aus der westfälisehen Zeit (im Geh. St.-Areh.) heißt, nur noch bei Hoehwasser.

So blieben die Dinge bis 1819. Durch ein Wehr, welches man nun bei Krakau in dem östlichen Elbarme errichtete, zwang man das Wasser wieder an die Stadt beran. Der längs der Stadt wieder schiffbare Fluß wurde daher als die "neue Elbe" (jetz Stromelbe) bezeichnet und der Krakauer Arm wurde zur "alten Elbe"; die Mittelelbe blieb, was sie sehon ein paar Jahrzehnte gewesen war, ein toter Arm.

<sup>1</sup> Geh. Staats-Archiv CXCI, Sect. IX, Wasserbau. Elbe Nr. 45.

8 F. SCHULZ:

## Die jährlichen Niederschlagsmengen Thüringens und des Harzes und ihre Verteilung auf die einzelnen Jahreszeiten und Monate.

Dr. Fritz Schulz aus Posen. (Mit mehreren Karten.)

Die Niederschlagsverhältnisse Thüringens und des Harzes sind bisher teils in allgemeinen, die Niederschlagsverhältnisse Deutschlands überhaupt behandelnden Arbeiten, teils in Einzeldarstellungen enger umgrenzter Gebiete bearbeitet worden. Unter den ersteren sind für die vorliegende Arbeit die Untersuchungen von van Bebber!, Tönfer? und Meyer3 von Bedeutung gewesen, weniger für die Feststellung der bestehenden Niederschlagsverhältnisse, da ich ihnen gegenüber in dieser Beziehung durch das größere Beobachtungsmaterial im Vorteil war, als für die Erklärung dieser Verhältnisse. In dieser Hinsieht sind namentlieh die Arbeiten von van Bebber und Meyer durch ihre eingehende Erörterung aller die Niederschlagshöhe bestimmenden Elemonte für das Verständnis der Verteilung der Niederschläge auf die Jahreszeiten und Monate von großem Wert. Hierfür waren mir auch einige Arbeiten auf andern klimatologischen Gebieten, wie die von Hann über die Luftdruckverhältnisse Europas4, die von Elfert über die Bewölkungsverhältnisse Mitteleuropas 5, die von Assmann über die Gewitter in Mitteldeutschland 6 sowie allgemeine klimatologische Werke, wie die von Hann 7 und Supans förderlich.

Unter den Einzeldarstellungen sind an erster Stelle die Untersuchung Assmanns über den Einfluß der Gebirge auf das Klima von

 <sup>1</sup> van Bobber, Regentafeln für Deutschland. 1876. — Derselbe: Die Regenvorhältnisse Deutschlands. München 1877.
 2 Töpfer, Tutersuchungen über die Regenverhältnisse Deutschlands (Abhandl.

der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. 18. Bd. 1884).

Meyor, Die Niederschlagsverhältnisse von Deutschland, insbes. von Nord-deutschland, in den Jahren 1876—1885. ("Aus dem Archiv der doutschen Seewarte". Jahrgang XI. 1888.)

<sup>4</sup> Hann, Die Verteilung des Luftdrucks in Mittel- und Südeuropa. (Geogr. Abhandl., herausg. von Penck, II. 1887.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Elfert, Die Bowülkungsverhältnisse Mitteleuropas. Halle a. S. 1885; auch in Peterm. Geogr. Mitteil. 1890. S. 137.

<sup>4</sup> Assmann, Die Gewitter in Mitteldeutschland. Halle 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hann, Handbuch der Klimatologie. 2. Aufl. Stuttgart 1897.

<sup>\*</sup> Supan, Statistik der unteren Luftströmungen. Leipzig 1881.

Mitdeldeutschland¹ und die Arbeit Moldenhauers über die Niederschlagsverhältnisse im nordwestlichen Deutschland² zu nennen; fener die Darstellung des Klimas Thüringens in Regels Werke über Thüringen² und die Arbeiten von Schreiber über das Klima des Königreichs Sachsen⁴, sowie die Bearbeitung der Beobachtungen auf dem Inselsberg und in Erfurt durch Treitschke³. Die übrigen benutzten Einzelnrbeiten haben für die vorliegende Arbeit nur eine geringfügige Ausbeute geliefert⁴.

Das Zahlenmaterial, welches dieser Arbeit zu Grunde liegt und am Schlusse der Arbeit beigefügt ist, ist den Publikationen des Königlich Preußisschen und des Königlich Sächsischen meteorologischen Instituts sowie denen der meteorologischen Zentralstation des Königreichs Bayern entonnmen. Das Zahlenmaterial umfaßt die 10 Jahre 1886—1885, einmal weil mir diese Jahrgänge am besten zugänglich waren, und sockann, weil es mir zweckmäßiger schien, zu Gunsten einer möglichst großen Anzahl gleichzeitig beobachtender Stationen auf eine Ausdehnung der Boobachtungen über möglichst viele Jahre zu verzichten. Bei der großen Veraflech ich Wiederschlüge ist, um einen Vergleich

Assmann, Der Einflußs der Gebirge auf das Klima von Mitteldeutschland. (Forsch. zur deutschen Landes- u. Volkskunde I.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Moldenhauer, Die geographische Verteilung der Niederschläge im nordwestlichen Deutschland. (F. z. d. L. u. V. IX.)

Regel, Thüringen. Bd. I.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schreiber, Klimatographie des Königreichs Sachsen. (F. z. d. L. u. V. VIII.)
— Derselbe: Klima von Sachsen. Heft 1 u. 2.

<sup>5</sup> Treitsohke, Beiträge zur Klimatelegio Thüringens. Berlin 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Aufser den bei Moldenhauer (a. A. O. S. 309 – 310) angeführten Arbeiten sind es folgende: Hellmann, Beitzinge zur Kenntzis der Neierschäugserhaltnisse von Deutschland II. Meteorologische Zeischrift 1887. S. 84 ff. — Thiele, Landwirtschaftliche Klimatographie. Bonn 1895. — Lehmann, Das Klima Thüringens. Thiir, Saisonanschrödt 1887. — Koch, Resultate Zöjähriger Witterungsbeobachtungen zu Erfart (1848 – 1875). (Jahrh. A. Kgl. At. gem. Wiss. ra Erfart). — Töpfor, Klima von Sondershauszn. — Sandkruhl, Ergebein der meteer. Rebendelt. auf Klausthal (1876 bis 1885). Saarfrücken 1887. — Lehmann, Klimatische Verhältnisse von Frankenhauer. (Lift des Vereins für Erfünden zu Hälle 1894). — II. Meyor, Witterungsverhältnisse von Göttingen. Nachrichten der Kgl. Gesellsch. der Wiss. zu Gött. 1883. Danz eine Ergänzung in A. Metere, Zeitsich. 1887, 8, 445.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Deutsches Meteorologisches Jahrtoch, Beolachtungssystem d. K. Preußen und benachhater Sahan. 1859–1891. — Die noch uicht veröffentlichten Ergebnisse der Niederschlagsbeolachtungen von 1805 sind mir vom Preuß, metoor, Institut gütiget mitgeleilt worden. — Deutsches Meteor, Jahrtoch, Beolachtungssystem des Königrichts Sachsen 1886—1805. — Beslachtungen der meteor. Stationen im Königreich Bayern, hermag, durch W. Be-zold um Karil Lang 1856—1891.

zwischen den einzelnen Gebieten zu ermögliehen, durchaus eine gleietzeitige Beobachtungsreihe erforderlich; und das geographisch Interessante
an einer Arbeit über Niederschlagsverhältnisse ist gerade der Vergleich
zwischen der Regenmeuge der verschiedenen Gebiete. Der absolute
Wert der Regenmengen, amentlich der den einzelnen Jahreszeiten oder
Monaten zukommenden Regenmengen, wird durch eine zelnjährige
Beobachtungsreihe nicht mit völliger Sieherheit ermittelt; doch gewährt,
auch für Jahreszeiten und Monate, eine zelnjährige, wenn nur gleichzeitige Beobachtungsreihe hinlänglich genaue Relativzahlen, um einen
Verzeiteln zwischen den einzelnen Stationen zu ermögleihen.

Eine Anzahl von Stationen hat nur Beobachtungen aus einem Teil der 10 Jahre; um diese für die Arbeit benutzen zu können, nuisten sie auf die zehnjährige Beobachtungsreihe reduciert werden. Diese Reduktion ist nach der auch von Moldenhauer befolgten Methode gesehehen<sup>1</sup>, welche auf der durch die Thatsachen als ungefähr richtig erwiesenen Annahum beruht, daß das Verhältnis zwischen den Regenmengen, die an zwei benachbarten Orten fallen, im Laufe der Jahre das gleiche bleibt. Es ist jedoch zu den Ausführungen Moldenhauers folgendes zu bemerken.

Man darf vor allem nicht zu kurze Beobaehtungszeiten zur Reduktion verwenden. Moldenhauer benutzt wiederholt Stationen mit nur einiähriger Beobachtungszeit zur Reduktion. Eine solche Reduktion ist aber von einer so großen Unsieherheit, daß sie ziemlich wertlos erseheint. Man kann die Sieherheit der Reduktion daran erproben, daß man die Station mit geringerer Beobachtungszeit auf versehiodene ungefähr gleich nahe Stationen reduciert; soll die Reduktion zuverlässig sein, so müssen die Werte, die sieh ergeben, annähernd gleich sein. Wie wenig dies bei einer Reduktion auf Grund einer einjährigen Beobachtungszoit mitunter der Fall ist, mag folgendes Beispiel zeigen. Moldenhauer reducierte die einjährige Beobachtung der Station Berka (an der Ilm) auf Weimar und Erfurt, und erhielt im ersten Falle 580, im zweiten 460 mm als die jährliche Regenmenge von Berka?. Der Untersehiod (120 mm) ist im Vergleich zu den geringfügigen Unterschieden der Regenmengen, die im Thüringer Becken überhaupt vorkommen, so beträchtlich, daß, wenn man den ersten Wort in Betracht zieht, Berka ein Gebiet größeren, wenn man den zweiten benutzt, ein Gebiet geringeren Niedorsehlags gegenüber der Umgebung darstellt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moldenhauer a. a. O. S. 319-322.

Moldenhauer a. a. O. S. 355.

Dieso Reduktion ist also wertlos. Ich hatte eine dreijährige Beobachtungszeit für Berka (aus den Jahren 1887—1889) zur Verfügung; die Reduktion auf Weimars zehnjährige Beobachtungszeit ergab 595, die anf Erfurt 559 mm. Der Unterschied beträgt nur noch 36 mm, ein Beweis, wie viel sicherer diese Reduktion ist; gleichzeitig zeigen diese Zahlen, daß der von Moldenhauer durch Reduktion auf Erfurt gefundene Wert falsch ist. Ähnliche Beispiele würden sich aus den Moldenhauerschen Tabellen mehrfach anführen lassen. Dem Ausgeführten gemäß habe ich fast nur Stationeu zur Reduktion verwertet, die wenigstens fünfährige Beobachtungen hatten.

Ferner ist bei der Reduktion zu beachten, daß die zu Grunde gelegte Normalstation keinen von den sonstigen in der Nähe liegenden Stationen auffallend abweichenden Witterungscharakter zeige. Dies würde die Sicherheit der Reduktion erheblich beeinträchtigen. So würde z. B. die Reduktion ganz nahe bei Eisfeld liegender Stationen auf Eisfeld unter Zugrundelegung der Beobachtungen des Jahres 1894 ganz falsche Werte ergeben, weil Eisfeld in diesem Jahre einen ganz auffallend hohen Niederschlag hatte. Moldenhauer hat dies mitunter nicht beachtet. Er reduciert sehr viele Stationen Thüringens auf Groß-Breitenbach mit Benutzung der Beobachtungen der Jahre 1883-18881. Nun war aber die Station Groß-Breitenbach 1883-1888 im Vergleich zum 22 jährigen Mittel, das M. benutzte (1867 - 1888), auffallend regenarm (972 gegen 1099 mm); dagegen wichen die übrigen Stationen Thüringens mit längeren Bcobachtungen in den Jahren 1883-1888 vom langjährigen Mittel nur wenig ab, meist übertrafen sie es etwas an Regenmengo. Es sind daher die Reduktionen auf Groß-Breitenbach bei Moldenhauer fast alle erheblich zu hoch. Als Beispiel sei die Station Winterstein, welche von 1886-1888 beobachtete, angeführt. Moldenhauer reduciort 1. auf Groß-Breitenbach und erhält 1110 mm, 2. auf Erfurt und erhält 875 mm als wahres Mittel<sup>2</sup>. Der erste Wert ist um 235 mm höhor als der zweite. Dass aber der zweite Wort der wahrscheinlichere ist, ergiebt sich aus folgendem: Dio vierjährigen Beobachtungen der Station Winterstein (1886-1889) ergeben, reduciert auf die zehnjährigen des Inselberges (1886-1895) 908 mm, reduciert auf die zehnjährigen von Waltershausen 875 mm, Zahlen, deren Sicherheit in Bezug auf die Jahre 1886-1895 durch die verhältnismäßig geringe Differenz zwischen ihnen verbürgt ist. Nun waren aber die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moldenhauer a. a. O. S. 353 - 354

<sup>2</sup> Moldenhauer a. a. O. S. 353.

Jahre 1886—1895 im Mittel der Regenmenge von den langjährigen Mitteln nicht sehr verschieden, wie folgende Zahlen<sup>1</sup> zeigen mögen:

|               | 1886 - 1895 | langjährige Mitte |
|---------------|-------------|-------------------|
|               | Mittel      |                   |
| Erfurt        | 538         | 518 mm (41 J.     |
| Langonsalza   | 473         | 507 ,, (28)       |
| Göttingen     | 544         | 547 ,, (31)       |
| Hoiligenstadt | 697         | 622 (41)          |

Man wird daher annehmen dürfen, daß auch in Winterstein das Mittel der Jahre 1886—1895 ungefähr das allgemein richtige sei; dieses dürfte also etwa 900 mm betragen, ist also um 200 mm niedriger als der aus der Reduktion auf Groß-Breitenbach sich ergebende Wert. Auch der reducierte Wert für den Inselsberg bei Moldenhauer (1320 mm) ist infolge der Reduktion auf Gr.-Breitenbach wahrscheinlich zu loch. Das beobachtete 13jährige Mittel (1883—1895) beträgt nur 1171 mm.

Drittens ist die Anwendung dieser Reduktionsmethode für Stationen in verschiedener Lage, welche Moldenhauer im Gegensatz zu H. Meyer für berechtigt hält2, unzulässig. Die von Meyer gemachte Einschränkung3, "die Reduktionsmethode ist nur bei nicht zu großer Entfernung und vor allem bei nur geringem Höhenunterschiede beider Stationen zulässig. Ferner: Kammlagen sind nicht zu vergloichen mit Thallagen. selbst bei geringer horizontaler Entfernung und geringem Höhenunterschied" besteht sicher zu Recht; denn es leuchtet unmittelbar ein und wird durch die Beobachtungen bestätigt, daß nicht selten bei Stationen von verschiedoner Lage, z. B. bei einer Gebirgsstation und einer im Lee des Gebirges gelegenen das Verhältnis ihrer jährlichen Regenmeugen großen Schwankungen unterliegt. So war z. B. das Jahr 1892 gleichmäßig im Gebirgo (Harz) wie im Lee desselben ein sehr trockenes; dagegen waren die Jahre 1894 und 1895 im Gebirge sehr nafs, während sie im Leo kaum das Mittel erreichten. Es soien die Stationen Klausthal und Quedlinburg hier angeführt:

|             |      | -    |      | Mittel von  |
|-------------|------|------|------|-------------|
|             | 1892 | 1894 | 1895 | 1886 - 1895 |
| Klausthal   | 1018 | 1480 | 1479 | 1295        |
| Quedlinburg | 364  | 444  | 481  | 493         |

Es würde sich also, wenn man Quedlinburg 1894—1895 auf Klausthal reducierte, ein ganz falscher Wert ergeben. Die gleiche

Die Zahlen nach Moldenhauer a. a. O. S. 355 - 357.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moldenhauer a, a, O. S. 321.

Meyer, Anleitung 8, 52.

Unsicherheit haftet der Reduktion an, wenn die Grundstation in zu großer Entfernung liegt. Man wird daher am besten thun, wenn man das Reduktionsverfahren nur sehr sparsam und mit großer Vorsieht anwendet. Ich habe daher darauf verzichtet, die zehniährige Beobachtungsreihe auf 20- bis 30 jährige Mittel zu reducieren; die absoluten Werte würden dadurch nicht viel genauer, die relativen Werte, die für den Vergleich der Niederschlagsmengen allein in Betracht kommen. würden sehr viel ungenauer geworden sein. Ungefähr 100 Stationen haben für 1886-1895 vollständige Beobachtungen, so daß für die Stationen, welche auf die 10 Jahre ruduciert werden mußten, stets eine Grundstation in geringer Entfernung vorhanden war. Wie bereits oben erwähnt, weichen diese 10 jährigen Mittel von den mehr als 20 jährigen, soweit solche vorhanden sind, nicht erheblich ab. Man kann daher das auf Grund dieser 10 jährigen Beobachtungen gezeichnete Kartenbild als annähernd sicher auch hinsichtlich der absoluten Regenmengen des Jahres betrachten.1

Was nun die mittlere Regenmenge der Jahreszeiten und der einzelpen Monate betrifft, so sind die aus 10 jährigen Beobachtungen gewonnenen Mittel nicht mehr völlig geeignet, absolute Werte für die den einzelnen Zeitabschnitten zukommenden Regenmengen zu liefern. Sie weichen beträchtlieher als die Jahresmittel von den langjährigen Mitteln ab. Man muß hier, um ein sicheres Bild der Regenverteilung zu gewinnen, die letzteren wenigstens zum Vergleich heranziehen. Sofern es sieh aber darum handelt, den Einfluss der Lage der verschiedenen Stationen auf die Regenverteilung zum Ausdruck zu bringen, wozu nur Genauigkeit bezüglich des Verhältnisses der Regenmengen der Stationen erforderlich ist, da sind 10jährige Mittel, wenn sie nur gleichzeitigen Beobachtungen entstammen, vollständig ausreichend. Da aber der Vergleich zwischen den einzelnen Stationen das weitaus wiehtigste ist, so ist auch hier von einer unsicheren Reduktion auf die wenigen Stationen mit vieliährigen Beobachtungen Abstand genommen worden, und es sind alle Zahlen auf die Jahre 1886-1895 bezogen. Natürlich sind, entsprechend den relativ viel größeren Schwankungen der Regenmengen eines einzelnen Monats, hier die Reduktionen der weniger als 10 Jahre beobachtenden Stationen noch viel unsicherer, als bei den Jahresmitteln; es sind daher solche Reduktionen für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß die neuerdings angestellten Versuche, Perioden der Regenschwankungen nachzuweisen, zur Gewinnung absolut genaner Jahresmittel nicht verwertbar sind, führt bereits Moldenhauer (a. a. O. S. 318 – 319) aus.

Zeichnung der Niederschlagskarten der einzelnen Jahreszeiten nur in sehr beschränktem Maße benutzt worden und als unsicher durch Einklammerung kenntlich gemacht.

Die verwendeten Mittel sind die arithmetischen. Der von Meyert für klimatologische Arbeiten empfohlene Scheitelwert, d. h. der unter allen Einzelwerten am häufigsten vorkommende Wert, dessen Eintreffen das wahrscheinlichste gegenüber allen andern Einzelwerten ist, ist natürlich bei einer nur 10 jährigen Beobachtungsreihe für den Niederschlag nicht verwertbar, wie das auch Meyer selbst anerkennt.<sup>2</sup> Er kommt daher hier zarnicht in Betracht.

\* Übrigens ist auch bei längeren Beobachtungereihen der Scheitelvert den arithmetischen Mittel keinewege verzuäreben, wie das bereits Hann (Hand), der Klimatologie. 2. Aufl. 1. S. 27 Anm.) und Moldonhauer (a. a. O. S. 313—314) gezeigt haben. Diesen Ausführungen habe ich zur noch hinzardigen, daß sich aus mehrwen von Meyer selbet (Anleitung S. 87 u. 89) berechneten Scheitelwerten ergieht, wie sehr der Betrag des Scheitelwertes von Zufalligkeiten beeinflukt wird, die in der Natur nicht begründet sind. Meyer berechnet den Scheitelwert der Temperatur 6° a. m., für den Juni der Jahre 1876—1885 in Breslan zu 12,2°. Nam lag die Temperatur 6° a. m. für den Juni der Jahre 1876—1885 in Breslan zu 12,2°. Nam lag die Temperatur 6° n. 1000 Fallen. Eb brauchten sich auf 5 von 1000 Fallen, zusüchen 12,6—12,9° in 117 von 1000 Fallen zu fündern, damit der Scheitelwert um vollo 3° siehe, Auf das artinhmetische Mittel würden derzuige Änderungen aur einen gaaz geringfügigen Einfluß aussilen, wie es denn anch der Natur entsprickt. – Durarb derartige Zufalligkeiten erkliren sich anch unt die erheblichen Schwankunger der Scheitelwert der Temperatur in Breslan, welche den antürlichen Verhältnissen durchaus witkensprechen. Meyer gieldt für Breslan kolgende Scheitelwert am

1876 - 18851866 - 18756a 2 p 10 p 2 p 10 p Juni 12,2 23.318<sub>.8</sub> 13,2 18.8 15.7 Juli 14,1 18,7 15,7 15,6 23,7 20.8

Trotzdem sich diese Werte mf 10 Jahre beziehen, erscheint das eine Mal der Juni erheblich wärmer alls der Juli, schwankt die Tenperatur 2 pun  $4.5^\circ$  im Juui, un  $5^\circ$ im Juli, die  $10_P$  um  $3.1^\circ$  im Juni, um  $4.5^\circ$  im Juli, Verhältnisse, die der Natur durchaus widersprechen, und die im arithmetischen Mittel bei einer 10 jährigen Brotachtungsreibe nicht hervortreten Könnten.

Auch wenn Me yer herverbekt, daß im arithmetischen Mittel in unserne Klina die Jahre schr statten Niederschlage zu sehr zur Geltung kounnen, wei sich darzus engiekt, daß das arithmetische Mittel stets hüber liegt als der Schritdwert, so ist dagegen einzuwenden, daß beim Scheitelwert der Mangel noch viel größer ist, da bei
diesem umgekehrt die Extreme fast gar nicht zur Geltung kommen. Überdies passen
sich manche Verhältnisse in der Natur dem arithmetischen Mittel gut an, so der
Grundwasserstand und der Mittelwasserstand der Filses, der nicht uur von deu mittelbar vorhergegungenen Niederschlägen abhängt, sondern auch von denen der verbergehenden Jahre. Ein Jahr mit reichlichen Niederschlägen witzt also nicht um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer, Anleitung S. 16 ff. — Derselbe, Niedorschlagsverhältnisse von Deutschland.

Was die etwaigen Fehler in den Beobachtungen angeht, so kann ich mich ganz kurz fassen. Etwaige auf der Aufstellung und der Einrichtung der Regenmesser beruhende vereinzelte Fehler habe ich nicht berücksichtigen können, da mir eine Untersuchung der einzelnen Regenmesser natürlich nicht möglich war. Derartige Fehler dürften auch nur sehr geringfügig innerhalb des zu behandelnden Gebietes sein. Die Höhe, in der sich die Regenmesser über dem Boden befanden, ist in den Publikationen der meteorologischen Institute angegeben. Diese Höhe ist nicht unwichtig, da meist mit der höheren Aufstellung eine Abnahme des gemessenen Regens verbunden ist. Indessen ist diese von Moldenhauer zusammenfassend behandelte Frage i für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung, da nur bei zwei von allen benutzten Stationen der Regenmesser mehr als 2,5 m über dem Erdboden stand, nämlich bei Kalbe (4,6 m) und bei Halle (8,8 m). Bei beiden Stationen liegt kein Grund vor, die gemessenen Regenmengen als unrichtig zu verdächtigen, da sie mit denen der umliegenden Stationen gut übereinstimmen.2 Sonstige vorübergehende Fehler in den Regenbeobachtungen sind, soweit sie zu stark von der Umgebung abweichenden Ergebnissen führten, bereits in den Veröffentlichungen der betreffenden Institute angemerkt.

Das Gebiet, welches meine Niederschlagskarten umfassen, grofft allseitig über die Grenzen Thüringens und des Harzes etwas hinaus, teils deshalb, weil es nötig ist, um ein richtiges Bild von den Niederschlagsverhältnissen eines Landes zu gewinnen, auch die Regenverhältnisse der unmittebar benachbarten Gebiete zu kennen, teils — dies gilt namentlich für den Südosten des Gebietes, — wegen des Beobachtungsmaterials; der fast völlige Mangel an Beobachtungsstationen für die Saalplatte, das Gebiet östlich der oberen nad mittleren Saale, nötigte dazu, auch die im westlichen Königreich Sachsen gelegenen Stationen in die Karte hineinzuziehen, um durch Kombination der sächsischen und der im Westen der oberen und mittleren Saale gelegenen Stationen eine einigermaßen sichere Grundlage für die Darstellung der Niederschlagsverhältnisse der Saalpatte zu gewinnen. In

auf den Wasserstand dieses einen Jahres ein, sondern auch auf den der folgenden. Der Wasserstand folgt also ungefähr dem arithmetischen Mittel mehrerer vorangegangener Jahre, natürlich nicht genau, da die nächstliegenden Jahre, einen stärkeren Einfluß ausüben als weiter entfernt liegende.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meldenhauer a. a. O. S. 315-317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zuverlässigkeit der früheren Beobachtungen in Halle ist neuerdings auch durch die seit 1896 in Giebichenstein angestellten Regenbeohachtungen von Prof. Kirchhoff erwissen.

die Karten habe ich zur Orientierung die wichtigsten Flüsse (nach der Karte "Mitteldeutschland" in Sydow-Wagners Schulatlas im Maßstab 1:1250000) eingetragen, sowie die Orte, deren Beobachtungen zur Zeichnung der Karte Verwendung fanden, und deren Regenhöhen. Die Eintragung politischer Grenzen sowie eine Andeatung der Höhenverhältnisse! wurde unterlassen, um das Kartenbild nicht zu verwirren.

Im Folgenden sollen die Niederschlagsverhältnisse in zwei Hauptabschnitten erörtert werden: A. die jährlichen Niederschlagsmengen, B. deren Verteilung auf die einzelnen Jahreszeiten und Monate.

A. In der Karte des Jahresniederschlags sind die Isohveten im Abstande von ie 10 cm eingetragen. Zwischen den Isohveten von 80 und 100 cm und innerhalb der Isohvete von 100 cm sind keine Isohveten mehr eingetragen, da höhere Niederschläge als 80 cm nur im Gebirge vorkommen, und hier würden sich dann die Isohveten zu sehr drängen, und dadurch die Deutlichkeit des Kartenbildes beeinträchtigen; auch würden die vorhandenen Stationen zur Festlegung dieser Isohveten nicht genügen. Natürlich reichen die Stationen, obwohl die Zahl der für die Karte des Jahresniederschlags verwertharen Stationen über 180 beträgt. zu einer völlig sicheren Fixierung der Lage der Isohyeten nicht völlig aus; dies würde auch bei noch größerer Vermehrung der Regenstationen nie erreicht werden. Es muß hier dem freien Ermessen ein erheblicher Spielraum bleiben. Die Kurven einer Regenkarte durch geometrische Interpolation zwischen die durch die Stationen gegebenen Fixpunkte einzutragen, wäre, wie Partsch? mit Recht bemerkt, völlig verkehrt, da dabei die Unebenheiten des Landes unberücksichtigt blieben, während doch gerade diese den größten Einfluß auf die Niederschlagsmengen haben,

Die beiden höheren Gebirge der Karte haben zwar verhältnismäßig viele Stationen, doch ist hier, wo die Regenmengen sich auf kleinem Raum sehr rasch ändern, eine ganz genau der Natur entsprechende Darstellung am wenigsten zu erreichen. Sehr arm an Regenstationen ist der Stüdosten, die Saalplatte und der Frankenwald. Zwischen der mittleren Saale und der Grenze des Königreichs Sachsen finden sich gar keine Stationen mit vollzähligen Beobachtungen aus den Jahren 1886—95. Die Zeichnung der Karte ist hier nach folgenden Gesichtspunkten erfolgt. Das Thal der mittleren Saale hat etwa 55 cm Nieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine gute Übersicht über die Höhenverhältnisse des dargestellten Gebietes giebt Assmann, Einfluß der Gebirge usw. Forsch. z. d. L. u. V. I. S. 318-327.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Partsch, Regenkarte Schlesiens u. d. Nachbarländer. Forsch. z. d. L. u. V. V. S. 217.

schlag (Saalfeld 55, Rudolstadt 55, Jena 54 cm). Die Saalplatte dürfte etwas über 60 cm haben; die im Norden derselben gelegenen Stationen Wetzdorf und Seifartsdorf haben gerade 60 cm; im Süden hat Reiboldsruhe 67 cm; die Stationen Gefelt und Liebengrün haben nur 4-, bez. 3 jährige Beobachtungen, welche sich wegen Mangel an geeigneten Grundstationen nicht mit Sicherheit auf die Jahre 1886-95 reduzieren lassen. Immerhin läßt sich feststellen, dass Gefell nahe an 70 cm, Liebengrün etwas weniger, jedoch mindestens 65 cm Jahresniederschlag hat. Dementsprechend ist die Isohvete von 60 cm in einigem Abstande der mittleren Saale ungefähr parallel gezogen worden, bis Wetzdorf, dann biegt sie etwas nach Südosten um, da das Elsterthal etwas weniger als 60 cm haben dürfte (Zeitz 57 cm), und verläuft von der Elster ab wieder nach Nordosten (Flößberg 62, Groß-Zössen und Heuckenwalde 58 cm). Auch die Isohyete von 70 cm ist nicht als völlig sicher zu betrachten. Sie greift, wenn anders die 6 jährigen Beobachtungen von Hof (reduziert 64 cm) genau sind, im Gebiet der oberen Saale weit nach Süden aus, wendet sich auf dem rechten Saaleufer wieder nach Norden un; Gefell (in 550 m Mecreshöhe) hat ungefähr 70 cm; ob indessen die beobachtete Regenköhe von Plauen (72 cm) richtig ist, erscheint mir sehr fraglich. Plauen hatte nämlich in den Jahren 1886 bis 89 einen im Verhältnis zu den Jahren 1890-95 viel höheren Niederschlag als alle umliegenden Stationen. Reduziere ich Plauen 1890 - 95 auf diese umliegenden Stationen, so erhalte ich folgende Werte: Plauen red, auf Reiboldsruhe 629 mm, auf Reichenbach i. V. 610 mm, auf Auerbach 638 mm, auf Eich 615 mm, Zahlen, die sehr gut mit einander übereinstimmen und anch der Lage von Plauen mehr angemessen sind als die beobachtete Zahl von 72 cm, da Plauen im Regenschatten der Höhen liegt, auf denen Reiboldsruhe und Gefell gelegen sind, die doch nur 67, bez. 70 cm Niederschlag haben. Es ist also sehr wohl möglich, dass die Isohyete von 70 cm weiter im Südosten verläuft, als sie auf der Karte gezeichnet ist.

Für den Frankenwald liegen überhaupt keine Beobachtungen vor; es mußten daher die Isohyeten nach Gutdänken, entsprechend der Höhenlage, gezeichnet werden. Ich bin hier dem Vorgange Moddenhauers gefolgt und habe die Isohyete von 100 cm bis zum Wetzstein gezogen, für den übrigen breiten, aber nicht so hohen Frankenwald 50—100 cm Niederschlag angenommen.

Auch die Regenverhältnisse des Gebietes links der oberen Werra sind nicht sicher bestimmt. Das Thal der Werra zwischen Rhön und Thüringer Wald dürfte etwa 60 cm Niederschlag haben (Themar 61,

Archiv f. Landes - u. Volksk. d. Prov. Sachsen, 1898,

Meiningen 60, Berka 62 cm). Links der Werra fchlen Stationen; deeh kann nach den Höhenverhältnissen (Gleich-Berge bis 670, Vorderrhön bis 750 m Meereshöhe) sowie nach Beebachtungen früherer Jahre zu Kaltennordheim und Friedelshausen fletzteres hatte 1882-1883 im Mittel 822 mm Niederschlag) mit Sicherheit angenommen werden, daß links der Werra der Niederschlag erheblich zunimmt; ich habe daher diese Gebiote mit einem Niedorschlag von mehr als 70 cm in die Karte eingetragen.1 Das Gleiche habe ich mit dem Gebiet des Meißener (bis 750 m Meereshöhe) gethan. Auch das Eichsfeld hat auf der Karte einen Jahresniederschlag von über 70 cm. Für das obere Eichsfeld ist derselbe nachgewiesen durch Dingelstedt (71 cm). Das untere Eielsfeld hat wenigstens in seinen höelisten Teilen über 70 cm, da die Stationen Worbis und Grefs-Bodungen nahe an 70 cm Niederschlag haben in 330, bez. 273 m Höhe, die höchsten Erhebungen dieses Gebietes aber mehr als 500 m Höhe erreichen. Das Kiffhänsergebirge habe ich, obwoll Statienen auf demselben fehlen und die ringsum liegenden Stationen keinen Sehlufs auf eine Vermehrung der Nicderschläge auf dem Kiffhäuser gestatten, dech als ein Gebiet höheren Niederschlags in die Karte eingetragen, da die Analogie mit den übrigen Höhen Thüringens eine Zunahme des Niederschlags wahrscheinlich macht. Im übrigen dürfte die Karte nach den in dieselbe eingetragenen Niederschlagszahlen sich selbst rechtfertigen. Nur seien nech einige Fälle erwähnt, in denen die Karte den eingetragenen Zahlen widerspricht. Nenstadt a. R. hat nach 8 jährigen Beobachtungen, red. auf Groß-Breitenbach, nur 89 em Niederschlag, obwohl es auf dem Kamm des Thüringer Waldes in einer Höhe ven 800 m liegt. Diese Niederschlagshöhe weicht sewohl von der der umliegenden Statienen wie ven der aus der Kammlage zu erwartenden ab. Das Minus der Niederschlagsmenge gegenüber den umliegenden Stationen kommt aber aussehliesslich auf die Monate, in denen der Niederschlag im Gebirge vorzugsweise als Schnee fällt, nämlich November bis April. Berücksichtigt man nur die Monate Mai bis Oktoher und reduziert dieselben etwa nach Groß-Breitenbach auf das gauze Jahr, se erhält man für Neustadt a.R. ungefähr 102 cm, eine Zahl, die nach der Lage der Station zu erwarten war. Die niedrige Niederschlagszahl für Neustadt beruht also wahrscheinlich auf einer ungenauen Messung der als Schpee fallenden Niederschläge. Vielleicht ist dieselbe durch die Höhe der Aufstellung des Regenmessers (2,4 m

¹ Auf meine Abweichung von der Assmannschen Karte in Bezug auf dieses Gobiet werde ich weiter unten noch zurückkommen.

über dem Boden) verursacht. Die Regenhöle von Wiele im Unstrut
thale ist erheblich höher als die der übrigen Stationen des unteren
Unstrutthales; sie ist, da sie nur auf einer 4 jührigen Beobachtungszeit
beruht, für die Zeichnung der Karte nicht berücksichtigt worden. Die
iltire Umgebung weit überragende Regenhöhe von Glauchau (88 cm) labe
ich gar nicht in die Karte eingetragen, da sie auch nur auf 4 jährigen
Beobachtungen beruht. Dagegen habe ich die auffallend hohe Regenmenge von Leipzig (65 cm) als solehe bei der Zeichnung der Karte berücksichtigt, da sie auf einer 10 jährigen Beobachtungszeit beruht, auch
durch 30 jährige Beobachtungen in Leipzig bestätigt wird, und da auch
Zwenkau in der Nälze eine ähnlich hohe Regenmenge (60 cm) hat. Aus
den gleichen Gründen ist auch die hohe Niederschlagsziffer für Glauzig
und die umliegenden Stationen berücksichtigt worden.

Die Erklärung der Karte des Jahresniederschlags muß sich aut die Höhenverhältnisse Thüringens und des Harzes gründen. Die Einwirkung der Höhen auf die Höhe des Jahresniederschlags wird wesentlich bestimmt durch die Richtung der Hauptregenwinde. Es ist daher für die Erklärung der Regenkarte notwendig, kurz die Windverhältnisse Mitteldeutschlands und ihre Beziehung zu den Niederschlägen zu erörtern. Das Klima und besonders die Niederschlagsverhältnisse Mitteldeutschlands stehen unter dem Einfluss des nordatlantischen Ozeans. Nur von dort her können dem Lande größere Feuchtigkeitsmengen zugeführt werden. Das Mittelmeer kommt für die Zuführung feuchter Luft nach Mitteleuropa gar nicht in Betracht, da es durch die hohe Alpenmauer vollständig von Mitteleuropa abgeschlossen ist. Im Südosten, Osten und Nordosten delinen sich breite Landmassen aus: nur die im Nordosten von Mitteldentschland gelegene Ostsee kommt noch als Feuchtigkeitsquelle in Betracht, ist aber von untergeordneter Bedeutung, da sie an Umfang geringer und während des größten Teiles des Jahres kälter ist als das offene Meer, und da die Zahl der Winde aus dieser Richtung hinter der aus Südwesten bis Nordwesten weit zurücksteht. Schon daraus ergiebt sich, daß die den meisten Niederschlag bringenden Winde südwestliche bis nordwestliche sein müssen. Es handelt sich noch darnm, die Häufigkeit der einzelnen Winde und ihren Anteil an den jährlichen Regenmengen näher zu bestimmen. Die Häufigkeit der einzelnen Winde hängt von der Luftdruckverteilung ab. 1 Dieselbe wird, soweit sie für Mitteldeutschland bestimmend wirkt, durch folgende,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die folgenden Angaben sind im wesentlichen Hanns beiden oben zitierton Werken entnommen.

im wesentliehen konstante Momente charakterisiert: 1. ein Gebiet hohen "Luftdrucks im SW, das sogenannte azorische Maximum; 2. ein Luftdruckminimum im NW über dem atlantischen Ozean, das sieh meist in das nördliche Eismeer nach Osten hin erstreckt; es besteht den größten Teil des Jahres und versehwindet häufiger nur im Frühling und Frühsommer; 3. ein konstantes Gefälle des Luftdrucks von den mittleren Breiten Europas (etwa 45-50 ° n. B.) nach Norden zu. diese Momente bewirken, zusammen mit der Rechtsablenkung des Windes infolge der Erddrehung, über Mitteldeutsehland ein entsehiedenes Vorherrsehen von Winden aus dem südwestliehen Quadranten, das zwar im Laufe der einzelnen Jahreszeiten verschieden stark ist, aber im allgemeinen immer bestehen bleibt. Dies zeigt sieh am deutlichsten auf frei gelegenen Berggipfeln, weil hier die aus den allgemeinen Luftdruckverhältnissen sieh ergebenden Winde am wenigsten von lokalen Einflüssen modifiziert werden. Auf dem Brocken 1 beträgt die Häufigkeit des SW im Jahre (nach der Steiligen Windrose) 24 % aller beobachteten Windrichtungen, die des W 23 %; noch deutlicher sprechen die Zahlen, welche aus der Beobachtung des Wolkenzuges gewonnen sind: SW 33 %, W 25 %. Auf dem Inselsberg 2 sind die Zahlen folgende: Häufigkoit des SW 29,9 %, des W 14,1 %.5 Auf den NW kommen auf dem Broeken 15 % (Wolkenzug 16), auf dem Inselsberg 7,5 %. Zum Vergleieh seien noch einige Stationen aus der Ebene angeführt Inach Regel, Thüringen):

|         |  |  |  |  | SW   | w    | 2.11 |
|---------|--|--|--|--|------|------|------|
| Halle . |  |  |  |  | 20,4 | 14,8 | 17,1 |
| Jeua .  |  |  |  |  | 27,a | 27,8 | 14,0 |
| Ilmenau |  |  |  |  | 32,9 | 17,6 | 17,6 |
| 0-41-   |  |  |  |  | 10.4 | 90 0 | 0.0  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hellmann, Klima des Brockens (Kettlors Z. f. wiss. Geogr.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Troitschke a. a. O. S. 102 (auf Grund 12jähriger Beobacht.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Örlijske Einflüsse verändern hünfig die Hunptwindrichtung, z. B. durch Ablenkung im Thale infolge der ungebenden Höher; so kommen in Souderbausen auf W 39.8, auf KW 18.8, auf den SW nur 7.2 %, (nach Regol) entsprechend der Thaltichtung WN — ESE. Die Einwirkung kokaler Burg- und Thalvinde auf die Hänfigkeit der Windrichtungen hat Treit arch ke (a. z. 0. 8. 107 — 115) au den stündlichen Aufzeichungen des Anenoueters in Erfart nachgewissen. Eine andere Bevinflüssung der Windrichtung hekaler barendrircher Minina in Nvoloton des Windrichtung durch Ausblüng kokaler barendrircher Minina in Nvoloton des Thiringer Waldes und des Harzes hat Assmann (Einflus der Gebirge auf das Klinn von Mitteldeutschänd) wahrscheinlich gemecht. Diese lokalen Einwirkungen sich die des Gebrechtung der Schaler der Schaler

Es zeigt sich daraus, daß auf die SW—XW-Winde meist erheblich mehr als die Hälfte aller Winde kommen, und daße unter diesen drei Winden der SW obeana steht; him folgt der W. Es läßt sich daraus schließen, daße der SW—W der am meisten regenbringende Wind ist. Um die Richtigkeit dieser Bebauptung zu erweisen, habe ich die dreimal täglichen Beobachtungen zu Nordhausen und Hannover¹ durchgesehen und die Häufigkeit der Niederschläge bei den verschiedenen Windrichtungen berechnet. Es entfielen in Hannover 1887—88 von 413 beobachteten Niederschlägen über 0,2 mm auf

Von den 342 Niederschlägen auf:

Die entsprechenden Zahlen für Nerdhausen (1886-87) sind:

Den weitaus meisten Niederschlag bringen also SW—W-Winde. Das Gleiche zeigt eine Tabelle, die van Bebber zangiebt, aus der die Zahlen für Torgau angeführt seien. Es entfielen anf

aller Niederschläge. Eine sehr lehrreiche Zusammenstellung der auf die einzelnen Winde entfallenden Niederschläge giebt Treitschke <sup>3</sup> für den Inselsberg (1883 – 94). Es fielen im Mittel der Jahre 1883 – 94 dort 1161 mm Niederschlag, davon bei:

Niederschlag. Die weitnus höchste Zahl erreicht der SW; es folgt der W. Daraus ergiebt sich, daß in Mitteldeutschland die südwestlichen bis westlichen Gebirgsabhänge den regenbringenden Winden am meisten ausgesetzt sind. Da nun fast alle größeren Erhebungen in Mitteldeutschland von SE—NW oder von ESE—WNW streichen, so müssen diese Erhebungen 1. in hohem Maße regenbildend wirken, da sie sich deu Hauptrogenwinden quer in den Weg stellen, und 2. müssen sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Veröffentlichungen des Kgl. Preuß. Meteor, Instituts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> van Bebber, Regenverhältnisse Deutschlands S. 29.

<sup>\*</sup> Treitschke a. a. O. S. 139.

eine ausgesprochene Luv- und Leeseite haben. Dabei ist jedoch zu bemerken, dafs man nur mit einem gewissen Vorbehalt von Luv- und Leeseite hier reden kann, da ja die SW.—W-Winde nicht die ausschließlichen Regenbringer sind, und für andere Winde, z. B. die NW.—NE-Winde, die einen immerhin nicht unerheblichen Anteil an den Niederschlagsmengen haben, <sup>1</sup> die Lage der Luv- und Leeseite eine

<sup>-</sup> Zur Erläuterung der Thatsache, daß auf die N—SE-Winde immerhin noch fast <sup>1</sup>/<sub>4</sub> aller Niederschätge kommen, seien folgende Zahlen aus Treitschke angeführt (ans.) den Beobachtungen 1883—1894 auf dem Inselsherg). Von den beobachteten Winden waren Winde mit Niederschlag bei:

|          |  | n-n    | E-DE   | 8    | 8 W                | W    | 2011 |
|----------|--|--------|--------|------|--------------------|------|------|
| Winter . |  | 50 %   | 15,5 % | 29 % | 46 °/ <sub>e</sub> | 58 % | 47 ° |
| Frühling |  | 29,5 , | 17,5 , | 22 , | 43 ,               | 45 , | 39 , |
| Sommer   |  | 19 ,   | 24,5 , | 31 , | 43 ,               | 41 " | 29 , |
| Herbst . |  | 42,5 , | 19,5 , | 30 " | 44 "               | 38 " | 49,  |
|          |  | <br>   |        | -    |                    |      |      |

Auf den Termin mit Niederschlag kommen mm Regen:

| winter.  |  | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 1,9 |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Frühling |  | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |
| Sommer   |  | 5,2 | 4.7 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,2 |
| Herbst . |  | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
|          |  |     |     |     |     |     |     |

Aus diesen Zahlen darf man folgendes entnehmen; Die N-NE-Winde, welche in der kälteren Jahreszeit gewöhnlich eine starke Abkühlung der Luft bewirken, führen (auf dem Inselsberg) sehr häufig zu Niederschlägen, da sie kalt und doch nicht ganz trocken sind (wegen der Lage der Nordsee und Ostsee zu Mitteldeutschland), also eine hohe relative Feuchtigkeit haben und heim Aufstieg im Gebirge daher leicht unter den Thaupunkt abgekühlt werden; die Niederschlagshäufigkeit ist sogar höher als bei den feuchten aber wärmeren SW-Winden (50%, gegen 46%,); diese Niederschläge sind aber wenig ergiehig, eben wegen der Kälte der Winde. Die kalten E- und SE-Winde führen in der kälteren Jahreszeit nur sehr selten zu Niederschlägen (15,5 % gegen 50 % bei N-NE-Winden); sie kemmen ansschließlich aus Gehieten ohne Meeresbedeckung. Im Sommer hringen alle Winde aus N-SE selten Regen; diese seltonoren Regen sind aber ganz andorer Art als die häufigen Regen bei N-NE im Winter. Es sind ziemlich starke Regen (Mittel 5,2 hez. 4,7 mm gegeu 1,6 bez. 1,7 mm) entsprechend der starken Temperatursteigerung bei östlichen Winden im Sommer; diese Regen sind bei E-SE häufiger als bei N-NE (24,5 gegen 19 %), da letztere Winde weniger Hitze bringen als die ersteren. Daraus würde sieh die entschiedene jährliche Periode in der Niederschlagshäufigkeit bei N-NE und in der Niederschlagsdiehte bei N-SE erklären, welche von den Werten bei SW-NW-Winden erhehlich ahweicht. Die Niederschlagshäufigkeit nimmt bei SW-NW-Winden viel weniger vom Winter znm Sommer ah als bei N - NE-Winden, dio Niedorschlagsdichte nimmt viel weniger zu, weil bei SW-NW zu allen Jahreszeiten die längere Zeit andauernden, nur mäßig starken Niederschläge die kurzen und heftigen weit überwiegen. - Eine Ursache für Niederschläge hoi östlichen Winden, die jedenfalls häufig wirksam ist, führt Kleemann (Klima von Halle) an. Die Ostwinde zeichnen sich meist durch ihre Trockenheit und im Winter außerdem andere wird. Man darf also, genau genommen, nur von Luv- und Leeseite in Bezug auf einen bestimmten Wind reden; doch soll im folgenden mit Luvseite stets die SSW- bis WSW-, mit Leeseite die NE- oder NNE-Seite bezeichnet werden.

Neben der Hölsenlage und der Auslage für die Regenwinde kommt als dritter die Niederschlagshöhe bestimmender Faktor die Lage zum Meer in Betracht. Im allgemeinen nehmen in Deutschland — außerlahl der größeren Bodenerhebungen — die Regenmengen von der Nordsee nach dem Binnenlande hin ab, wie dies jede Niederschlagskarte von Deutschland lehrt. Doch ist dieser dritte Faktor wegen der geringen Unterschiede in der Entfernung der einzelnen Teile des zu behandelnden Gebietes vom Meere gegenüber den beiden ersten Faktoren von untergeordneter Bedeutung.

Hier wire auch des Einflusses der Bewaldung auf die Regenhöbe (und die Verteilung der Regennengen über das Jahr) zu gedenken. Die im Verhältnis zur Ebene meist sehr starke Bewaldung der Gebirge dürfte jedenfalls mit zur Vermeirung der Niederschlüge im Gebirge beitragen. Dech kann ich hier nieht näher auf den Einfluß der Bewaldung eingehen, da dies zu sehr ins Einzelne gehende Untersuchungen erfordern wirde.

Betrachten wir nun die Regenkarte, so zeigt sieh deutlich die starke regenmehrende Wirkung der beiden wiehtigsten Erbebungen des Gebietes der Karte, des Thüringer Waldes und des Oberharzes. Die flebiete mit nehr als 1000 mm sehmiegen sich ziemlich genau den Formen der beiden Gebirge an. Die Niedersehlagshöhe auf dem Kanm des Thüringer Waldes liegt zwischen 1200 und 1000 mm. Obenan steht der Insekberg mit 1203 mm ? Niederschlag. Er ist der afm weitesten nach NW vor reschubene Hochgipfel und bietet sich darum den W.—NW-Winden freier dar, als die weiter im SE liegenden Teile des Thüringer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sämtliche im folgenden angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Jahre 1886-95, soweit nicht ausdrücklich das Gegenteil angegeben ist.

Waldes; er hat darum ctwas mehr Niederschlag als diese, obwohl sie etwas böber sind. Wahrschenlich ist die wirkliche Niederschlagsmonge auf dem Inselsberg noch etwas höher als die beobachtete, da auf diesem frei aufrageaden und darum den Winden stark ausgesetzten Gipfel vermutlich ein Teil der als Schnee fallenden Niederschläge für die Messung verloren geht. Dies ergiebt sich aus einem Vergleich zwischen dem Inselsberg und den in geschlützterer Lage befindlichen Stationen Schmiecke (Kamm), Schniedefeld (Südabhang), Gr.-Tabarz (Nordabhang des Inselsbergs). Reduziert man die Monate, in welchen kein oder wenig Schnee fällt, Mai bis Oktober auf das ganze Jahr nach der Fornel:

Ins. Mai-Oktober: Ins. Jahr — Schmücke Mai-Oktober: Schmücke Jahr, so erhält man: bei Reduktion unter zu Grundelegen von Schmücke für Inselsberg 1235, von Schmückefeld 1275, von Tabarz 1264 mm. Man wird daher dem Inselsberg eine Niederschlagsböhe von etwa 1250 mm zuschreiben dürfen. Alle übrigen Kammstationen erreichen 1200 mm nicht ganz; die am weitesten nach SE gelegenen nicht mehr 1100 mm, doch bleiben alle über 1000 mm (mit Ausnahme von Neustadt a. R., von dem schon oben S. 13 die Rede war). Die Isolyveten von 1000 und 800 mm liegen an der Luvseite erheblich tiefer als an der Leseite und steigen auf beiden Seiten von NW nach SE zu erheblich an. Die Erklärung hierfür ergiebt sich aus den geschilderten Windverhältnissen. Zur näheren Erläuterung seien folgende Zahlen augeführt (die Stationen folgen sich von NW nach SE).

| Luvseite                 |          |   | Leeseite                                   |            |     |  |  |
|--------------------------|----------|---|--------------------------------------------|------------|-----|--|--|
| Kl. Schmalkalden (450 m) | 1040 mm, | { | GrTabarz (390 m)<br>Friedrichsroda (420 m) | 916<br>889 | mm, |  |  |
| Heinrichs (420 m) ungef. | 840 "    |   | Ilmenau (490 m)                            | 797        | ,   |  |  |
| Eisfeld (438 m)          | 815 .    |   | Oberhain (584 m) ungef.                    | 740        |     |  |  |

Im SE ist das Gebiet von mehr als 1000 mm Regen ganz auf den Kamm und den obersten Teil der Luvseite beschränkt. Im Frankenwald dürften nur die höchsten im Westen gelegenen Teile noch 1000 mm erreichen. Erst im Fichteligebirge läst sich wieder eine Niederschlagshöhe von mehr als 1000 mm erwarten.

Der Unterschied zwischen Luv- und Leeseite läfst sich, wie die Karte zeigt, auch in größerer Entfernung vom Gebirge erkennen. Die Isohyete von 60 cm verläuft an der Leeseite meist näher am Gebirgsrande als an der Luvseite die von 70 cm. außer im NW. da hier die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies gilt in nech viel höherem Maße für den Brocken. Vgl. Hellmann, Klima des Brockens.

Luvseite zugleich Lesesite der Rhön ist. Im SE dagegen verläuft die Lsohytet von 70 cm sehr weit vom Gebirgsande entfernt, an der Lesseite greift sie ins Gebirge hinein; in geringer Entfernung folgt ihr hier die Isohytet ven 00 cm. Ein Oebiet von weniger als 60 cm Regen findet sich an der Luvseite crat in mehr als doppelter Entfernung vom Gebirge als an der Lesesite. Zur Erläuterung mögen noch folgende Zahlen dienen.

| Lu                              | rseite             | Loesoito            |                                  |                                                                   |                         |  |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Bad Liebenstein<br>Schmalkalden | (342 m)<br>(290 ") | 700 mm 1<br>660 , 1 | Waltershausen                    | (339 m)                                                           | 658 mm                  |  |
| Hildburghausen<br>Sonnefeld     | (383 ,)            | 707 · }             | Leutenberg                       | (302 ,)                                                           | 620 ,                   |  |
| Meiningen<br>Koburg             | (311 m)<br>(301 m) | 601 , 1             | Gotha<br>Stadtilm<br>Blankenburg | (293 <sub>n</sub> )<br>(364 <sub>n</sub> )<br>(226 <sub>n</sub> ) | 556 ,<br>509 ,<br>575 , |  |

Die Steigerung des Niederschlags an der Luvseite beginnt, wie aus dem Gesagten hervergeht, und wie bereits Assmann<sup>2</sup> richtig erkannt hat, nicht erst am Rande des Gebirges, sendern bereits in größerer Entferning vor demselben. Die Ursache hierfür ist, daß die durch das Gebirge gestaute Luft die hinteren Luftschichten zwingt, ehe sie nech das Gebirge erreichen, einen Ausgleich für den horizontal beschränkten Raum durch vertikales Ansteigen zu erstreben, ein Vergang, wic er ähnlich auch an ganz flachen Küsten, z. B. unserer Nordseeküste sich zeigt, we die Stauung der unteren Luftschichten durch die Reibung an der im Verhältnis zur Meeresfläche unebenen Oberfläche des Landes hervergerufen wird. Assmann glaubt nun, diese Thatsache aus den Nicderschlagsverhältnissen des SW-Abhanges des Thüringer Waldes erweisen zu können. Er sagt 3: "Es ist zu bemerken, daß die Grenze für 600 mm Niederschlag ganz allgemein links von der Werra, alse nicht an der am tiefsten eingeschnittenen, den Abhaug des Gebirges begrenzenden Linie liegt; das bei der Bewölkung ausgesprocheue Gesetz, nach welchem die Kondensatien des Wassergases schon in einer gewissen Entfernung vom Gebirgsabhang erfolgt, gilt auch iu voller Schärfe für den Niederschlag." Se richtig nun auch diese letztere Behauptung ist, so falsch ist doch ihre Begründung an dieser Stelle, weil die Karte Assmanns, die die Grundlage für diese Begründung bictet, falsch ist. In der Karte ist das Gebiet liuks der Werra einschliefslich der Vorderrhön mit weniger als 600 mm, das Werrathal mit mehr als

<sup>1</sup> Leeseito der Rhon!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assmann, Einfluß der Gebirge auf das Klima Mitteldeutschlands S. 373.

<sup>3</sup> Ebenda,

600 mm eingetragen. Daß diese Zeiehnung falsch ist, würden auch, ohne daß Beobachtungen vorhanden wären, die Höhenverhältnisse lehren. Das Werrathal liegt im Mittel 250-450 m tiefer als die Höhen links des Thales, es liegt zudem für die Hauptregenwinde (SW und W) im Regenschatten dieser Höhen; schon dadurch ist es so gut wie ausgeschlossen, daß die Höhen links der Werra weniger Niederschlag haben, als das Werrathal. Indessen sind auch einige Stationen vorbanden, welche den geringeren Niederschlag des Werrathales beweisen. Das Werrathal selbst hat nach den Beobachtungen von Meiningen und Salzungen ungefähr 600 mm Niedersehlag. An den Gleichbergen giebt es keine Stationen, wohl aber in der Vorderrhön. Hier verzeichnet Assmann die Stationen Friedelshausen und Kaltennordheim. Friedelshausen hatte 1882 bis 1883 im Mittel 822 mm (die Assmannsche Karte beruht auf den Beobachtungen der Jahre 1882 bis 1885); die Jahre 1884 - 1885 waren bei in der Nähe liegenden Stationen nicht niederschlagsärmer als die Jahre 1882 - 1883. Von Kalteunordheim kenne ich die Regenhöbe nicht, indessen hat es wahrscheinfieh mehr Niederschlag als Friedelshausen, da es weiter im Gebirge liegt; auch hat das von Kaltennordheim nur etwa 8 bis 10 km entfernte Frankenheim über 850 mm Niederschlag. (In den Jahren 1886 bis 1895 hatte es 860 mm; diese Jahre waren nicht regeureicher als die Jahre 1882 bis 1885.) Es ist also sicher, daß die Vordorrhön wenigstens 200 mm mehr Niederschlag hat als das Werrathal. Assurann scheint hier nach der Voraussetzung, daß das Worrathal, weil näher am Thüringer Wald, mehr Niederschlag haben müsso, als die weiter vom Thüringer Wald entfernten Gebiete links der Werra, seine Regenkarte gezeichnet zu haben, und hat dann aus oben dieser Karte seine Voraussetzung gefolgort. Vor diesem bedenklieben Zirkelschluß hätte ihn ein Blick auf die in seiner eigenen Regenkarte befindlichen Höhenangaben bewahren können. Ein Beweis der Assmannschen Behauptung über die Zunahme des Regenfalls an der Luvseite ist also an dieser Stelle nicht zu erbringen, da die regolmäßige Zunahme nach dem Gebirge zu durch die vorhandenen Unebenheiten des Bodens gestört wird. Dieselbe läßt sich nur dort beweisen, wo sich vor dem Gebirge eine Ebene oder ein nur mäßig ansteigendes Land ausbreitet. Das vielleicht deutlichste Beispiel für diesen Fall führt Hann vom Khassiagebirge in Britisch-Indien an.1 Hier giebt es nur schwache Abbilder, so im SE des SW-Abhanges:

Rossach 275 m 565 mm Ottowind 430 m ung. 700 mm Koburg 310 m 642 mm Rottenbach 450 m ung. 740 mm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hann, Handbuch der Klimatologie I, S, 295 bis 296.

Hier bewirken augenscheinlich nicht die geringfügigen Höhenunterschiede, sondern die Annäherung an das Gebirge die Zunahme dos Regenfalls. Viel deutlicher würde sich dieselbe Zunahme im Westen des Harzes nachweisen lassen, wenn hier genug Stationen vorhanden würen. Die hohe Regenmenge von Wrescherode 745 mm in nur 150 m Meereshöhe beruht augenscheinlich auf der Fernwirkung des Harzes.

Man kann übrigens die Richtigkeit der Assmannschen Behauptung noch auf eine andere Weise darthun, durch Vergleich zwischen den Regenmengen zweier Stationen von gleicher Höhe, von denen die eine an der Luvseite eines Gebirges, also vor größeren Höhen liegt, während die andere frei liegt, also keine Höhen hinter sich hat, deren die Luft stauende Wirkung ihren Niederschlag vermehren könnte. Vergleichen wir z. B. Schernberg (Hainleite, 328 nı Höhe) oder Dingelstedt (Eichsfeld, 328 m) mit Winterstein (am Fusse des Inselsberges, 355 m) oder Wieda (Südabhang des Harzes, 320 m). Es hat Schernberg ungefähr 69 cm, Dingelstedt 71 cm, dagegen Winterstein ungefähr 90 cm, Wieda 99 cm Niederschlag. Da die Stationen gleich hoch liegen, so wird man das Mehr von 20 bis 28 cm bei den Gebirgsstationen der stauenden Wirkung des dahinter liegenden Gebirges zuschreiben müssen. Dagegen ist die Art, wie Moldenhauer1 die Behauptung Assmanns zu unterstützen sucht, unrichtig; er thut dies nämlich durch einen Vergleich der Niederschlagshöhen der Luv- und Leeseiten. Da man aber nie angeben kann, wie viel von dem Unterschiede zwischen beiden Seiten auf die regenminderndo Wirkung des Gebirges kommt, so könnte dio geringere Regenmenge der Leeseite lodiglich die Folge der Austrocknung der Regenwinde durch das Gebirgo sein; dieser Unterschied beweist also nicht bestimmt genng, daß das Gebirgo schon in größerer Entfernung regenmehrend wirkt.

Das zweite Gebiet mit mehr als 1000 mm Niederschlag umfaßt den Oberharz. Wenn auf meiner Niederschlagskarte Isobyeten über 1000 mm hinaus eingetragen wären, würde man erkennen, daß der Oberharz ochoblich niederschlagsreicher ist als der Thäringer Wald. Dies mögen einige Zahlen erweisen. Auf dem Brocken sind zwar genauo Messungen kaum ausführbar, doch darf man auf Grund der Abhandlung von Hellmann z für denselben eine Niederschlagsköhe von etwa 1700 mm annehmen. Auch das ganze übrige Brockengebirge gebört wahrscheinlich einem Niederschlagsgebiet von über 1400 mm an; das gleiche dürft auch von den höchsten Teilen des Bruchberges und

<sup>&#</sup>x27; Moldenhauer a. a. O. S. 329. ' Hellmann, Klima des Brockens.

28 F. SCHULZ:

des Ackerberges gelten, deren Regenschatten sich in der verhältnismäßig niedrigen Regenmenge von St. Andreasberg (1090 mm) und Braunlage (1096 mm) geltend macht. Der größte Teil des Oberharzes hat wenigstens mehr als 1200 mm Niederschlag, während der Thüringer Wald nur im Inselsberg diese Höhe übersehreitet. Unter den verhandenen Stationen haben Sonnnenberg, Klausthal, Silberhütte über 1200 mm. Der größere Niederschlagsreichtum des Oberharzes spricht sich auch in dem tieferen Herabgehen der Isehvete von 1000 mm aus. Am W- und SW-Rande reicht sie jedeufalls bis um 400 m hinab, da Silberhütte in 460 m Höhe nech 1274, Wieda in 320 m Höhe 993 mm Niederschlag hat. Auffallend ist, dass die weiter im Gebirge gelegenen Orte mit größerer Meereshöhe geringere Niederschläge aufweisen, als die am Rande gelegenen; so hatte Buntenbock weniger Niederschläge als Silberhütte und Klausthal; besonders eharakteristisch ist das Regenverhältnis von Wieda zu Hohegeiß und Tanne. Wieda, am Rande des Gebirges, 320 m heeh, hat 993 mm; Hohegeiss und Tanne liegen weiter im Gebirge in 620 and 460 m Höhe, haben aber nur 944 und 856 mm Niederschlag. Es mag dies daran liegen, daß die beim Anstieg zu den Randhöhen sehen zu starker Kondensation gezwungenen Luftmassen bei den weiter im Gebirge liegenden Stationen schon etwas erschöpft anlangen, bis dann erst das hochragende Brockengebirge eine weitere Steigerung des Regenfalls herbeiführt. Bei Wieda, Hohegeiß und Tanne kommt außerdem noch in Betracht, daß mit dem Fortschreiten nach NE der Regenschatten der höheren westlichen Teile des Oberharzes wirksamer wird, der sieh auch sehon bei Brannlage und St. Andreasberg bemerkbar machte.

Die Gründe für die größere Regenmenge des Oberharzes gegenüber dem Thüringer Walde liegen in der größeren Meereshöhe des Harzes, der niedrigeren Basis desselben (die Basis des Thüringer Waldes ist etwa 70 m höher), wodurch die relative Höhe des Harzes noch gesteigert wird, endlich in der freieren und dem Meere näßeren Lage des Harzes.

Der Unterharz ist im Vergleich zum Oberhurz sehr arm an Niederschlägen; nur die dem Oberharz zunächst liegenden Teile haben mehr als
700 mm Niederschlag; im ganzen übrigen Unterharz beträgt die Regenhöhe
600 — 700 mm. Die geringe Regenhöhe des Unterharzes ist in erster Linie
eine Folge der Lage des Unterharzes im Regenschatten des Oberhurzes für alle
W- und NW- Winde, zum Teil auch für die SW-Winde; zert in zweiter
Linie kommt die geringere Höhe des Unterharzes in Betracht. Dies zeigt
folgender Vergleich: Allrode und Silberhitte liegen in derselben Meersehöhe; und doch hat Silberhitte 1274. Allrode aber nur 620m Niederschlag.

Auch am Harz läßt sich der Unterschied zwischen Lav- und Leseite erkennen. Zunächst im Gebirge selbst. Während das Gebiet mit mehr als 1000 mm Niederschlag weit nach S und W reicht, hört es im N u. E ganz plötzlich auf. Die größte Regenmenge (1700 mm) fällt hart an der Grenze des Gebiets mit 1000 mm Niederschlag, der Brocken selbst eben infolge seiner eigenen starken Niederschläge den nach N und E zu liegenden Abhängen den Regen entzieht. Hier drängen sich daher die Isohyeten sehr zusammen. Scharfenstein, nur 3 km vom Brocken eutferut, hat nur noch 1016 mm, Ilsenburg 763 mm, Harzburg 737 mm Niederschlag. Die Abnahme würde wohl noch viel rascher erfolgen, wenn diese Orte nicht für den NW-N-Wind so günstig gelegen wären. Hier fallen wahrscheinlich die ergiebigsten Regen bei NW-Winden. Der Gegensatz zwischen der SW- und NE-Seite des Harzess sei durch folgende Zusammenstellung verdeutlicht (die Stationen folgen sich von NW nach SE):

| Luvseite   |        | Niederschlag | Lecseite    |        | Niederschlag |
|------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|
|            | a Höbe | 20.00        |             | m Höbe | mm           |
| Grund      | 340    | 880          | Goslar      | 260    | 827          |
| Osterode   | 234    | 820          | Harzburg    | 244    | 737          |
| Herzberg   | 245    | 755          | Ilsenburg   | 280    | 763          |
| Walkenried | 262    | 810          | Stapelburg  | 230    | 660          |
| Ilfeld     | 250    | 640          | Wernigerode | 232    | 613          |
|            |        |              | Blankenburg | 228    | 518          |

Diese Zahlen zeigen, daß die Regenmengen an der Lurseite höher sind als an- der Leeseite bei gleicher Meereshöhe, und daß, ebenso wie im Thüringer Wald die Regenhöhe von XW mach SE an beiden Seiten erheblich abnimmt. Der Grund liegt wie beim Thüringer Walde in den Windverhältnissen, dem häufigen Vorkommen westlicher und nordwestlicher Winde nehen den sindwestlicher.

Der Gegensatz zwischen Luv- und Lesesite läfst sieh weiterhin auch außerhalb des Gebirges verfolgen. Im Nordosten des Harzes reicht die Isohyete von 600 mm im Westen nahe an den Harz heran, im Osten greift sie sogar in den Unterharz hinein (bei Gernrode). Hier reicht sogar die Isohyete von 500 mm bis an den Rand des Harzes Quedlinburg hat nur 493 mm Niederschlag. Das ganze stüdwestliche und westliche Vorland des Harzes hat dagegen sehr viel hübere Niederschlage. Im Westen greift das Gebiet von mehr als 700 mm Niederschlag weit über den Rand des Gebirges hinaus. Der hohen Niederschlagsmenge von Wrescherode wurde schon Erwähnung gethan; sie überragt die gleich hohen Stationen weiter im Nordosten, die nicht mehr von der die Luft stauenden Witkung des Harzes beeinflußt.

30 F. SCHULZ:

werden, um mehr als 100 mm. Im Südwesten fehlen leider geeignete Stationen, auch sind hier die Verhältnisso schon durch die Höhen des Eichsfeldes verwischt.

Außerhalb des Thüringer Waldes und des Harzes erreicht die Regenmenge in dem hier zu behandelnden Gebiete nirgends 800 mm, nichtsdestoweniger ist auei der Einfluß der übrigen Bodenerhebungen Thüringens auf die Regenmenge deutlich erkenbar. Die Höhen im Westen des Thüringer Beckens haben einen ziemlich hohen Niederschlag; die westlich der Werra und Leine gelegenen Höhen haben 700 bis 800 mm, die östliehen, das Eichsfeld, der Dün, der Hainicht, das Ohmgebürge, haben etwa 700 mm Niederschlag. Zwischen den Höhen zu beiden Seiten zeigt das Leinethal eine deutlich erkennbare relative Regenarmut; es hat 500 bis 600 mm Niederschlag. Der Unterschied zwischen Göttingen und Dingelstedt (Eichsfeld) beträgt 170 mm. Noch größer ist der Unterschied zwischen Dingelstedt und den Stationen des Thüringer Beckens.

Was die das Thüringer Becken zwischen Thüringer Wald und Harz durchziehenden Bergketten angeht, so läßt sich von den südlichen kaum ein erheblieher Einfluß auf die Regenhöhe erwarten, da sie noch zu sehr im Regenschatten des sie weit überragenden Thüringer Waldes liegen. Die Regenhöhe liegt hier bei fast allen Stationen zwischen 510 und 560 mm. Nur Berka a. I. und Willrode haben etwas größere Regenhöhen, Berka ungefähr 590 mm, Willrode ungefähr 620 mm; diese sind vielleieht auf benachbarte Höhen zurüekzuführen; Willrode selbst liegt 400 m hoch. Indessen sind beide Zahlen unsieher, da sie nur auf einer dreijährigen Beobachtungszeit beruhen. Ob der bis 481 m liche Ettersberg auf die Niederschlagshöhe erhebliehen Einfluß ausübt, ist ungewifs. Weimar, am Fufs des Ettersberges, zeigt keine Zunahme im Vergleich zu den anderen Stationen. Sehr viel deutlicher zeigt sieh der Einfluß der Hainleite. Ihr kommt, wenigstens in ihrem höheren westlichen Teile, über 600 mm Niederschlag zu. Sehernberg, das unmittelbar vor den höchsten Erhebungen der Hainleite, 328 m hoch liegt, hat 690 mm Niederschlag, 200 mm mehr als das im Süden vorliegende Centralbecken (Stationen: Körner und Tennstedt), 120 mm mehr als Sondershausen im Wipperthale. Nicht so deutlich liegen die Verhältnisse weiter im Osten bei der Schmücke und Finne. Diese Höhenzüge sind dem SW-Wind nicht so frei ansgesetzt wie die Hainleite, da ihnen, wenn auch in beträchtlicher Entfernung, im Südwesten der Thüringer Wald vorgelagert ist; außerdem sind sie erheblieh niedriger, als die Hainleite; sie überragen ihre Umgebung um wenig über 100 m. So

läßt sich sehon daraus nur auf eine geringslegigs Betigerung der Niederschläge schließen. Eine solche scheint in der That vorhanden zu sein. Das hintor der Schmücke liegende Unstrutthal hat weniger als 500 mm Niederschlag (nach den Beobachtungen der Stationen Schönewerda, Nebra, Artern). Diesen Beobachtungen dieterspircht allerdings Wiele mit 600 mm, obwohl es ganz in der Nähe der Unstrut, nur 20 m höher als Schönewerda liegt; diese Zahl ist geloch als unsicher zu betrachten, da sie nur auf einer vierjährigen Beobachtungszeit beruht. Die Stationen Hemleben und Bibra, welche zwar nicht sehr hoch, aber vor den bez, innerhalb der Höhen der Schmücke und Finne liegen, haben über 500 mm. Das Kiffhäusergebirge stellt jedenfalls ein Gebiet mit löherem Niederschlag sie de Ungebung dar, wie man aus der analogen Wirkung der ungefähr gleich hohen Hainleite schließen muß; doch fehlen hier die zur Feststellung der Zunahme des Regens nötigen Beobachtungen.

Abgesehen von diesen Höhen hat das ganze Thüringer Becken cinen sehr geringen Niederschlag, eine Folge des allseitigen Schutzes gegen die regenbringenden Winde. Das Thüringer Becken liegt für N-NW-Winds im Regenschatten des Harzes, für S-SW-Winde im Regenschatten des Thüringer Waldes, für W-Winde im Regenschatten der westlichen Höhen, deren Wirkung nach der Steigerung des Regenfalls, den sie in ihrem Bereiche verursachen, nicht gering anzuschlagen ist. Daher hat das ganze Thüringer Becken außerhalb der Höhen weniger als 550 mm Niederschlag, ein großer Teil desselben, und zwar der am tiefsten gelegene, bleibt unter 500 mm. Es lassen sich zwei Gebiete mit weniger als 500 nm Niederschlag feststellen. Das eine ist das Centralbecken, welches von der Unstrut durchflossen wird; es nimmt die tiefste Stelle zwischen dem Thüringer Wald im Süden und der Hainleite im Norden ein. Es umfaßt die Stationen Straußfurt, Tennstedt, Langensalza-Thamsbrück mit 470 bis 490 mm. Ob es nach Osten bis zur Ilm und Saale reicht, ist ungewifs, da zwischen Unstrut und 1lm hier die Stationen fehlen. Nach Mühlhausen hin nimmt der Niederschlag bereits zu: der durch Reduktion auf Grund fünfjähriger Beobachtungen für Mühlhausen gewonnene Wert von etwa 570 mm dürfte vielleicht etwas zu hoch sein; dass indessen Mühlhausen nur wenig über 400 mm Niederschlag habe, wie Töpfer angiebt, hat schon Hellmann 1 mit Recht in Abrede gestellt.2 Das zweite Gebiet mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hellmann, Beiträge zur Kenntnis der Niederschlagsverhältnisse von Deutschland. Met. Zeitschrift, 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meine Ergebnisse stimmen hier besser mit den Moldenhauerschen überein, als dies nach einem Vergleich beider Karten erscheinen möchte, da bei M. hier ein

weniger als 500 mm Niederschlag umfafst den unteren Teil der goldenen Ane sowie das Thal der unteren Unstrut. Mit dem ersten Gebiet hängt es wahrscheinlich im Gebiet der unteren Wipper und Helbe zusammen. Das im Osten und Norden dieses Gebietes gelegene Mansfelder Higelland mit den Stationen Wippra, Eisleben, Qnorfurt scheint ein wenig höhren Niederschläge zu haben. Durch das untere Unstrutthal wird dieses zweite Gebiet mit dem dritten größten unter 500 mm Niederschlag verbanden, mit dem der Halleschen Tiellandsbucht, welches mit dem größen Trockengebiet im Nordosten des Harzes zusammenhängt mit die mit großen Zusammenhange zu behandeln sein wird.

Der rechts der Saale liegende, südöstliche Teil Thüringens, die Saalplatte, hat wahrscheinlich etwas höhere Niederschläge, als das links der Saalo gelegene Vorland des Thüringer Waldes. Dieses hat eine mittlore Niedersehlagshöhe von etwa 550 bis 600 mm (die Stationen, die fast alle in Flussthälern liegen, haben etwa 550 mm Niederschlag). Das Saalethal hat etwa 550 mm, die Saalplatte rechts der Saale etwas über 600 mm, im äußersten Südosten über 650 mm. Die etwas größere Höhe der Saalplatte (Wetzdorf liegt 320 m hoch), die allmähliche Hebung des Bodens nach Südosten und Süden (Gefell und Reiboldsruhe im Süden liegen über 500 m hoch), die Annäherung an die dort befindlichen Höhon scheinen mir die geringe Zunahme des Regenfalls auf der Saalplatte, welche im Vergleich zu den Gebieten links der Saale etwa 50 mm beträgt, hinreichend zu erklären. Die Annahmo Assmanns1, daß die durch die Verdunstung des Saalewassers bewirkte Vermehrung des Wassergases der Luft mit zur Vermehrung des Niederschlags auf der Saalplatte beitrage, halte ieh für ganz unberechtigt. Denn daß diese geringfügige Vermehrung des Wassergases der Luft gar nicht in Betracht kommen kann, zeigt eine einfache, nach ganz roher Abschätzung angestellte Bereehnung. Die Saalplatte hat etwa eine Größe von 2000 okm; die Länge der Saale, soweit sie hier in Betracht kommt, beträgt höchstens 150 km, ihre mittlere Breite etwa 50 m. Setzen wir die jährliehe Verdunstung gleich 1 m, was gewiß zu hoeh ist, so er-

Gebiet von weniger als 500 mm Niederschlag garuicht vorhanden ist. Dies rührt aber nur daher, dafs, da die Regenhöben bei Meddenhauer im allgemeinen etwas grüßer sind, die Stationen des Centralbechens 300 mm gerade noch erreichen; in der Tabellen ist der geringe Niederschlag des Gentralbeckens anch bei Modenhauer gut erkennlar. Begegen weicht meion Karto von der Assmanus entdellei ab, was wohl auf der kutzen und mit der meinigen nicht zussunmenfallenden Beobachtungstreit, die Assmanus benutzte. Berüht

<sup>4</sup> Assmann a. a. O. S. 372.

giebt sich als Verdunstungssumme 7500000 cbm im Jahr. Diese Menge auf 2000 qkm verteilt, ergiebt eine Höhe von noch nicht 4 mm. So groß würde die Vermehrung des Niederschlags sein, wenn das ganze verdunstete Saalbewasser auf der Saalplatte wieder als Regen niederfiele, was natürlich nicht enffernt der Fall ist.

Das den Harz im Norden und Osten umgebende norddeutsche Tiefland gehört zum größten Teil jenem großen Gebiet geringer Niederschläge an, das sich auf allen Niederschlagskarten, wenn auch in sehr verschiedener Gestalt wiederfindet. Moldenhauer zeichnet zwei, Assmann drei getrennte Gebiete mit weniger als 500 mm Niederschlag. Da indessen eine ziemlich ununterbrochene Reihe nahe beieinanderliegender Stationen weniger als 500 mm hat, so habe ich kein Bedenken getragen, hier ein zusammenhängendes Gebiet geringer Niederschläge zu zeichnen. 1 Dasselbe reicht im Süden bis zur unteren Unstrut. Es zieht sich dann der Saale entlang nach Norden, zum größeren Teile sich links von der Saale haltend, bis zur Elbe. Im Gebiet der Bode reicht dasselbe bis hart an den Rand des Harzes. Wie weit das Trockengebiet nach Norden und Osten reicht, habe ich nicht festgestellt, da dies nicht in den Rahmen der Arbeit gehört. Dass dieses Gebiet zumeist als eine Wirkung des Harzes aufzufassen ist, dürfte kaum einem Zweifel unterliegen; es ergiebt sich aus der Lage und Gestalt des ganzen Gebietes. Der südliche Teil ist wohl mitbedingt durch den Regenschatten des Thüringer Waldes und der westlichen Randhöhen Thüringens, der nördliche aber ganz allein durch den Harz. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem südwestlichen Vorgreifen dieses Gebietes nach dem Harz im Bodethal. An der weiten Erstreckung des Gebietes nach Norden (noch Gardelegen hat nur etwa 500 mm Niederschlag) kann man erkennen, daß der SW-Wind hier der wichtigste Regenwind ist; denn W- und NW-Winde werden hier durch den Harz nicht ausgetrocknet. Im Süden wirken der Harz für NW-, der Thüringer Wald für SW-Winde zugleich austroeknend.

In der Nähe dieses großen Trockengebietes befinden sich rechts von der Saale zwei beschränkte Gebiete mit auffallend hohem Nieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das auf Grund der 10 j\u00e4hrigen Periode (1886—1895) gezeichnete Kartenbild d\u00fcr\u00e4nte auch den wahren Verh\u00e4lltissen zieulich gut entsprechen, da die Jahre 1886 bis 1895 ungef\u00e4hr ebensoviel Niederschlag, jedenfalls nicht woniger hatten, als sich bei l\u00e4ngeren Beolachtung orgiebt; z. B.

Halle: Mittel von 1886—1895 506 mm, 38 jähriges Mittel 4. 481 n, Gardelegen: Mittel von 1880—1895 510 n, 52 jähriges Mittel 505 n Archiv f, Lander n, Vellski, 4, Pro, Sachsen, 1898.

schlag, das eine um Glauzig (in Anhalt, 611 mm), das andere um Laipzig (651 mm). Einen Grund für diesen hohen Niederschlag habe ich weder für das eine, nuch für das andere Gebiet anflinden können; auch Assmann giebt keinen an. Meldenhauer² sagt, das Gebiet höheren Niederschlags um Glauzig sei durch "geringe Erhebungen" ver-ursacht; num liegt allerdings in der Nähe der Petersberg (241 m hoch); aber alle Statienen mit höheren Niederschlag (Gröbzig, Glauzig, Brachstedt) liegen im Osten desselben in nur 75—110 m Höhe, während Wettin im Westen desselben nur 470 mm Regen hat.

In der norddeutschen Tiefebene sehliefst sich im Westen an das Trockengebiet ein Gebiet mit 500—600 mm Niederschlag an. Hier nehmen die Niederschläge von Osten nach Westen zienlich regelnüßig zu, entsprechend der nach Westen hin abuehmenden Mirkung des Regenschaftens des Harzes und der zunehmenden Annäherung an das Meer. Nech weiter nach Westen, we der Einflüß des Harzes ganz anfhört, fübersteigt die Niederschlagshöhe der Tiefebene 600 mm. Nur in dem dem Nordrande des Harzes zunsichst liegenden Teile der Tiefebene macht sich der Regenschaften des Harzes auch noch weit im Westen bemerklich. Hier hat Schladen nur 501 nm.

Fassen wir die Ergebnisse dieses Teils der Arbeit kurz zusammen, so zeigt sich folgendes: Innerhalb des Bereiches der Karte steigt die Regennenge in zwei Gebieten über 1000 nm, im Thüringer Wald um der Derharz. Dieser ist erheblich niederschlagsreicher als der Thüringer Wald. Dagogen hat der Unterharz, infolge seiner Iage im Regenschaften des Oberharzes, eine viel geringere Niedersehlagsmenge, als ihm nach seiner Meerscheibe zukommen würde. An beiden Gebirgen läfst sich deutlich eine Luv- und eine Leeseite unterscheiden; die erstere ist die südwestliche, die letztere die nordöstliehe. An beiden Seiten und bei beiden Gebirgen nehmen, der Auslage für W- und XW-Winde entsprechend, die Regennengen von XW nach SE ab. Die regenvernerhrende Wirkung des Gebirges an der Lusweite bis über den Raud des Gebirges hinaus läfst sieh an mehreren Stellen im Bereich der Karte, am deutlichsten bei Koburg (Thüringer Wald) und bei Wrescherode (Harz), erkennen. Die regennindernde Wirkung des Gebirges an der Leeseite

Assmann verzeichnet in der Leipziger Gegend statt einer Zunahme der Regennenge eine Abnahme unter 500 mm. Wie er dazu kommt, ist mir unklar, da Leipzig 1882 bis 1885, welche Jahre der Assmannschen Karte zu Grunde liegen, über 700 mm Niederschlag hatte.

<sup>\*</sup> Moldenhauer a. a. O. S. 328.

beschränkt sich nicht auf ein an den Gebirgsrand eng sieh anschließendes Gebiet, sondern sie macht sich noch in großer Entfernung vom Gebirgo bemerkbar. Durch sie entstehen die grossen Trockengebiete im Thüringer Becken und an der Saale und Elbe mit weniger als 500 mm Niederschlag.

Auch die dem Harz und Thüringer Wald an Höhe beträchtlich nachstehenden übrigen Bodcnerhebungen Thüringens, wie das Eichsfeld, Ohmgebirge, Dün, Hainicht, Hainleite, haben einen deutlich nachweisbaren Einfuls auf die Niedersehlagsböle; weniger deutlich, obwohl auch noch erkennber, ist er bei Schmitcke und Finne.

Der Einflufs der Lage zum Meer läßt sieh an der grüßeren Regenmenge des Harzes im Vergleieh zum Thüringer Walde beobachten, sowie an der Zunahme des Niederschlags in der Tiefebene im Norden des Harzes nach Westen hin.

B. In dem folgenden zweiten Absehnitt meiner Arbeit werde ich die Vertoilung der Niederschläge auf die einzelnen Jahreszeiten und Monate behandeln, und zwar 1. die Mitteldeutschland zukommende Niederschlagsverteilung außerhalb des Einflußbereiches der Gebirge; 2. wird der Einfluß zu untersuehen sein, den die Gebirge Thüringens und dor Harz auf diese Niederschlagsverteilung ausüben.

Zum Verständnis der Verteilung der Niederschläge über die Jahreszeiten und Monate ist es förderlich, wenn man die beiden Faktoren, deren Produkt dieso Niederschlagsverteilung ist, gesondert betraehtet, nämlieh die mittlere Regenwahrseheinliehkeit und die mittlere Regendichte. Die erstere wird durch den jährlichen Gang des Luftdrueks und die sieh daraus ergebenden Windverhältnisse bestimmt. Von diesen hängt sowohl die Zuführung der Feuchtigkeit ab, wie auch die Gelegenheit, den Wassergasgehalt der Luft zu Wasser zu kondensieren; dies letztere insofern, als die Gelegenheit zum Aufsteigen der Luft, wodurch meist die Kondensation bewirkt wird, durch die Luftdruckverhältnisse bedingt ist. Außerdem aber spielen die jährlichen Änderungen der Windrichtungen innerhalb des zu behandelnden Gebietes bei der Verteilung der Niederschläge eine große Rolle, da dasselbe von Gebirgen durchzogen ist, und die Wirkung der Gebirge auf ihre Umgebung sieh mit der Windriehtung ändert, infolge der Verschiebung von Luv- und Leeseite. Es ist darum angebracht, eine Erörterung des jährlichen Ganges der Luftdruck- und Windverhältnisse vorauszuschicken.

3\*

Die winterlichen Luftdruckverhältnisse1 - soweit sie das Klima Mitteldentseblands beeinflussen - sind ebarakterisiert durch sehr hohen Luftdruck im Südwesten, der vom atlantischen Ozean nach Europa übergreift, und Europa zwischen 45° und 50° n. B. durchzieht, durch ein sehr tiefes Minimum im Nordwesten, das meist weit ius nördliche Eismeer nach Oston reicht. Im Osten Europas ist der Luftdruck infolge der durch die große Verbreiterung des Kontinents hervorgerufenen Kälte ein relativ hoher. Die vorherrschende Windrichtung ist daher im Winter in Mitteldeutschland die südwestliehe, daneben treten nieht selten östliche Winde auf; Nordwestwinde dagegen fehlen im Winter fast völlig. Die Luftdruckverhältnisse des März ähneln denen des Winters, doch sind die Luftdruckdifferenzen stark abgeschwächt. Über der südlichen Ostsee tritt ein für Norddeutschland nicht unwichtiges Luftdruckminimum auf, das den Einflufs westlieher Winde zu vermehren strebt, und das vielleicht der Hauptgrund für die hohe Niederschlagswahrscheinlichkeit des Mürz in der norddeutschen Ticfebene ist. Die Monate April und Mai sind durch die allgemein geringfligigen Luftdruckdifferenzen ausgezeichnet. Der Luftdruck über dem nordatlantischen Ozean erreicht in diesen Monaten sein Maximum; das nordatlantische Minimum ist fast verschwunden. Dazu kommt eine starke Abschwäehung des azorischen Maximums. Die Folge davon ist, daß die südwestlichen Luftströmungen an Häufigkeit stark verlicren; sie erreichen in dieser Jahreszeit das Minimum ihrer Häufigkeit. Statt dessen treten häufig nordwestliche Winde auf, uud gleichzeitig werden auch die östlichen Winde bäufiger, da im Osteu der Luftdruck noch ein zicmlich hoher ist, und die ozeanischen Luftströmungen im Vergleich zum Winter an Kraft verloren haben. Für den Sommer ist iu erster Linie charakteristisch der niedrige Luftdruck über dem stark erhitzten osteuropäischen Festland, und der hobe Luftdruck im Westen auf dem Meere, wo sich das azorische Maximum nach Norden verschoben hat. In Deutschland nimmt der Luftdruck nach Norden und nach Osten hin ab. ozeanische Einfluß erreicht daher in dieser Jahreszeit sein Maximum über Mitteleuropa; die östlichen Winde nehmen stark ab, südwestliebe bis nordwestliche herrschen durchaus vor, und zwar in der Weise, dafs vom Frübsommer zum Spätsomuer die NW-Winde ab, die SW-Winde zunehmen, da der Luftdruck im Nordwesten während des ganzen Sommers sinkt. Im Herbst endlich steigt der Luftdruck wieder über

Die folgenden Angaben nach Hanns Arbeit über die Luftdruckverhältnisse Europas. Wien 1887. (Pencks Geogr, Abhandlungen II.)

Rufsland stark an; die östlichen Winde nehmen daher zu, ohne jedoch dieselbe Häufigkeit wie im Frühjahr zu erreichen. Das Minimum über

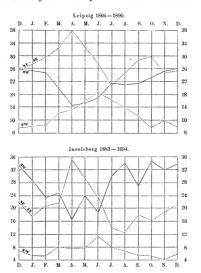

dem nordatlantischen Ozean vertieft sich noch mchr, und damit treten die nordwestlichen Winde ganz zurück. Anschaulich tritt uns dieser Gang der Windhäufigkeit in der obigen bildlichen Darstellung der Windverhiltnisse von Leipzig 1 und vom Inselsberg 7 entgegen. Die Zahlen für Leipzig geben den Prozentanteil der einzelnen Winde an der Gesamtzahl, die für den Inselsberg das Mittel der in jedem Monat beobachteten Winde (bei dreimal tigliehen Beobachtungen). Die Linien für den Inselsberg sind etwas unregelnätsiger wegen der kürzeren Beobachtungszeit, stimmen aber im ganzen mit denen für Leipzig gut tiherein.

Aus dem Gesagten ist ersichtlieh, daß in Mitteldeutschland zu allen Jahreszeiten der ozeanische Einfluß den kontinentalen überwiegt. am wenigsten im Frühling, am meisten im Sommer, dann folgt der Winter, dann der Herbst. Die Tendenz zu aufsteigenden Luftströmen ist nun ebenfalls im Sommer am größten, da der Luftdruck im Sommer über Mitteleuropa am niedrigsten ist; dazu kommt, dass aufser den durch die allgemeinen atmosphärischen Verhältnisse hervorgerufenen aufsteigenden Luftströmen, die im Winter wie im Sommer vorhanden sind, in den wärmeren Monaten häufig durch die Erwärmung durch die hoehstehende Sonne örtlich beschränktes Aufsteigen der Luftschichten verursacht wird. Danach müßte die Regenwahrscheinlichkeit im Sommer erheblieh größer sein als in den übrigen Jahreszeiten. Die Regenwahrscheinlichkeit wird indessen noch von anderen Faktoren beeinflufst. insbesondere von der relativen Feuehtigkeit. Diese hängt nun zwar von der Windrichtung in starkem Maße ab, aber außerdem auch von der Lusttemperatur, weil die Luft, je wärmer sie ist, umsomehr Fenchtigkeit aufnehmen kann. Daher ist die relative Feuchtigkeit in der wärmeren Jahreszeit geringer als in der kälteren. Nur innerhalb der wärmeren Jahreszeit macht sich der Einfluß der Windrichtungen insofern geltend, als in den Monaten April bis Juni wegen der häufigen östlichen Winde die relative Feuchtigkeit geringer ist als im Juli, August und September. Der Gang der relativen Feuchtigkeit ergiebt sich aus folgenden Zahlen3 (Mittel aus mehreren Stationen Thüringens):

|   | Dezember | 89 | März     | 81 | Juni   | 72 | September | 80 |
|---|----------|----|----------|----|--------|----|-----------|----|
|   | Januar   | 88 | April    | 74 | Juli   | 74 | Oktober   | 85 |
|   | Februar  | 86 | Mai      | 71 | August | 76 | November  | 87 |
| _ | Winter   | 88 | Frühling | 75 | Sommer | 74 | Herbst    | 84 |

Noch schärfer kommt der Gegensatz der warmen und der kalten Jahreszeit in den Zahlen zum Ausdruck, welche das Sättigungsdefizit für die einzelnen Monate angeben. Es seien darum die Zahlen für Weimar hier angeführt (in mm)<sup>2</sup>:

Nach Schreiber, Klima von Sachsen.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nach Regel, Thüringen, Bd. I.

<sup>2</sup> Nach Treitschke a. a. O.

| Dezember | 0.3 | März     | 1,0 | Juni   | 3,9 | September | 3.8 |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| Januar   | 0,1 | April    | 1,9 | Juli   | 4,0 | Oktober   | 1,5 |
| Fe-bruar | 0.4 | Mai      | 3,4 | August | 3,8 | November  | 0,4 |
| Winter   | 0,3 | Frühling | 2,1 | Sommer | 3,9 | Herbst    | 1,7 |

Nun ist klar, dass, je mehr der Luft an Wassergas zur Sättigung fehlt, um so geringer die Regenwahrscheinlichkeit unter somst gleichen Umständen ist. Also wirkt, abgesehen vom Frühling, dieser Faktor auf die Regenwahrscheinlichkeit fast in entgegengesetzter Weise ein, als die oben gesehilderten Luftdruck und Windverhaltnisse. Sie gleichen daher die Unterschiede wieder aus, und das Ergebnis ist, dass die Regenwahrscheinlichkeit in den einzelnen Monaten nicht sehr schwankt. Sie ist im Durchschnitt des Jahres etwa 0.5, d. h. unter zwei Tagen ist im Durchschuitt einer ein Regentag. Sie erreicht im Frühling das Hauptminimum; ein sekundäres Minimum fällt auf die Monate September und Oktober, ein zweites (nach Regel) auf den Januar. Zur Verdeutlichung des Ganges der Regenwahrscheinlichkeit seien folgende Zahlen angeführt (Th. — Thüringen nach Regel), MB — Mitteldeutsches Bergland nach van Bebber 5:

|                   | Th   | MB   |                     | Th   | MB   |          | Th   | MB   |
|-------------------|------|------|---------------------|------|------|----------|------|------|
| Dezember          | 0,51 | 0,46 | Marz                | 0,45 | 0.50 | Winter   | 0.47 | 0,46 |
| Januar<br>Februar | 0,43 | 0,47 | April<br>Mai        | 0,44 | 0,46 | Frühling | 0,44 | 0,47 |
| Juni              | 0,56 | 0,47 | September           | 0.49 | 0,38 | Sommer   | 0,56 | 0,45 |
| Juli<br>August    | 0,58 | 0,46 | Oktober<br>November | 0,50 | 0,39 | Herbst   | 0,52 | 0,41 |

<sup>1</sup> In wie nahen Beziehungen der Gang der rei, Feuchtigkeit und des Sättigungsdefizis zur Regewanheicheinheikeit steht, zeigt der jährliche Gang der Bewölkung, welche doch uur eine Verstuffe der Regemblung sit. Es sei daher hier das Mittel aus deri Stationen Thüringeus (nach Elf-rri) angeführt. (Die Bewölkung ist nach Prozenten des Himmels ausgegeben)

<sup>2</sup> Es ist hier under Regenwahrscheinlichkeit, wie üblich, der Quotient der Regentage mit der Gesamfleit der Tage verstanden. Wärle man die Regenwahrscheinlichkeit nicht für dem Tag, sondern für die Stunde berechnen, oder für jode der (geschünlich derimal täglichen) Beobelchungen, so würle das Maximum auf die kältere Jahreszeit fallen, da in der wärmeren Jahreszeit die Regen nur kürzere Zeit andauern als in der kälteren. Die Regenwahrschrünlichkeit, berechnet für die droi Beolachtungszeiten, beträgt nach II. May er für Kassel und Göttingen, beträgt nach II. May er für Kassel und Göttingen, beträgt nach II. May er für Kassel und Göttingen.

|          | K     | G     |        | K     | G      |
|----------|-------|-------|--------|-------|--------|
| Winter   | 0,132 | 0,117 | Sommer | 0,083 | 0,073  |
| Frühling | 0,072 | 0,061 | Herbst | 0,109 | 0,081. |

40 F. SCHULZ:

Die Zahlen weichen zwar erheblich von ein-ander ab, zeigen aber darin einige Übereinstimmung, daß bei beiden Beilen ein Minimum der Rogenwahrscheinlichkeit auf April und Mai, ein anderes auf September und Öktober fällt, worin sich der Einfluß der geschilderten Lufdruck- und Windverhältnisse noch wieder orkennen läßt. Die hohe Zahl für den Frühling bei van Bebber wird, wie man sieht, nur durch den hohen Wert für den März verursacht.

Die unerheblichen Unterschiede der Regenwahrscheinlichkeit können aber nicht den bedeutenden Unterschied in den Regenmengen der einzelnen Menate verursachen, wie er in Mitteleuropa besteht. Ausschlaggebend ist daher der zweite Faktor, welcher die Niederschlagshöhe bestimmt, die Regendichte. Diese hängt in erster Linie von dem absoluten Feuchtigkeitsgehalt der Luft ab. Je mehr Feuchtigkeit die Luft enthält, um so mehr kann sie kondensieren, wenn die Bedingungen dazu günstig sind. Die heftigsten Regengüsse pflegen bei uns an heißen, schwülen Sommertagen zu fallen, also dann, wenn die Luft den höchsten Grad absoluter Feuchtigkeit erlangt hat, den sie bei uns erreichen kann. Der jährliche Gang der absoluten Feuchtigkeit stimmt in Deutschland mit dem der Tempcratur ziemlich genau überein, da die Fähigkeit der Luft, Wassergas in sich aufzunehmen, mit der Temperatur rasch zunimmt. Dazu kommt als zweites Moment, dass die Erwärmung des Landes durch die hochstehende Sonne in der wärmeren Jahreszeit leicht Anlass zu stark aufsteigenden Luftströmen giebt, die, wenn die relative Feuchtigkeit hoch ist, zu heftigen Regengüssen führen. Diese stehen in engem Zusammenhange mit den Gewittererscheinungen, deren ursächliches Verhältnis hier jedoch nicht zu erörtern ist. Diese Regen, meist nur von kurzer Dauer, liefern mitunter Mengen, die ein Zehntel bis ein Fünftel der Jahresmenge ausmachen; sie sind daher für die Regenhöhe der Monate, in denen sie hauptsächlich fallen, von größter Bedeutung. Da sie fast nur in der wärmeren Jahreszeit vorkommen, so tragen sie erheblich zu der größeren Regendichte der wärmeren Jahreszeit bei. Einige Beispiele mögen ihr Auftreten in den verschiedenen Monaten beleuchten: Boobachtungen in Nordhausen 1886-88.1 Regenmengen von mehr als 10 mm an einem Tage kamen 27 mal vor; davon im Mai bis August 19 mal (Juni und Juli je 6, August 4, Mai 3); Niederschläge von mehr als 20 mm kamen 9 mal vor; davon im Mai bis August 8. Die entsprechenden Zahlen für Hannover 1887-881 sind: mehr als 10 mm 29 mal, Mai bis August 16 mal; mehr als 20 mm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach den Publikationen des Königl. Preufs. Meteor. Instituts.

10 mai bez. 7 mal. In denjenigen Fällen, wo auch andere Monate Tage mit sehr hohem Niedersehig hatten, werden die hohen Regennengen wahrscheinlich nicht von plötdlichen Regengissen, sondern von länger anhaltonden, mäßig starken Regen herrühren. Es war dies aus den Publikationen nicht zu ersehen. Die stärksten Regen der Monate Mai bis August waren dagegen zum größeren Teil heftige Gewitterregen; in Northausen waren alle acht Niedersehlige von über 20 mm in den Monaten Mai bis August von Gewittern begleitet, in Hannover von den sieben Fällen drei. Die Häufigkeit der Gowitter ist daher für die Regendiehte nicht unwiehlig; sie sind in Mitteldeutschland fast ganz auf die wärmero Jahreszeit beschränkt, wie aus folgenden, den Beobachtungen von 1886 — 93 4 enthommenen Zahlon hervorgeht.

| Ger       | ittl. Zahl der<br>ritter im Jahre | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Mai bis Aug. |
|-----------|-----------------------------------|-------|-----|------|------|------|-------|--------------|
| Hallo     | 16,9                              | 1,5   | 3,7 | 4,0  | 38   | 2,5  | 0,8   | 14,0         |
| Rudolstad | t 19,4                            | 1,8   | 4,5 | 4,8  | 4,5  | 3,1  | 0,6   | 16.9         |
| Klausthal | 19,9                              | 1.5   | 3,3 | 4,8  | 4,4  | 4,3  | 1,0   | 16,8         |

Die Gewitterhäufigkeit schließt sich vielmehr dem Stande der Sonne als dem Gange der mittleren Monabstemperatur an; der April ist noch reicher an Gewittern als der September, der Mai übertrifft (außer in Klausthal) den August; Juni und Juli stehen sich ungeführ gleich. Die Ursache ist wohl die, daß die Gewitter weniger von der mittleren Monatstemperatur als von der Möglichkeit einer starken Erhitzung der Luft während des Tages abhängen; zu dieser ist im Frühling mehr Gelegenheit geboten als im Herbst, wo die Mitteltemperaturen höher sind, die Sonne abor viel tiefer steht.<sup>2</sup>

Dem Gesagten entspricht die mittlere Regendichte der einzelnen Monate. Dieselbe betrug im Mittel der Jahre 1886—33 für Thüringen (aufserhalb des Harzes und des Thüringer Waldes) nach den Beobachtungen der Stationen Korbetha, Weimar, Heiligenstadt, Langensalza im Jahresmittel 3,7 mm; für die einzelnen Monate gelten folgende Werte (die Zahlen geben die mittlere Regenbibe eines Regentages an):

| Dezember | 2,6 | März     | 3,2 | Juni   | 5,0 | September | 3,6 |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| Januar   | 2,6 | April    | 3,4 | Juli   | 4,5 | Oktober   | 4,3 |
| Februar  | 3,0 | Mai      | 4,7 | August | 4,1 | November  | 3,6 |
| Winter   | 2.7 | Frühling | 3.8 | Sommer | 4.5 | Herbst    | 3 8 |

Wenn auch infolge der kurzon Beobachtungszeit noch einzelne Unregelmäßigkeiten auftreten — dio Regondichte des Oktober z. B. ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach den Publikationen des Königl. Preuß. Meteor. Instituts.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dieser Gang der Häufigkeit der Gewitterregen ähnelt sehr dem der Gewitterregen in den Tropen.

zu hoch, die des Juli nnd August ist etwas zu klein —, se zeigt sich doch der Anstieg vom Winter zum Sommer, das Überwiegen des Mai iber den September recht deutlich; im Mai bis August ist die Regendichte am größten, im April und September ungefähr gleich groß; im Winter ist sie am kleinsten. Zum Vergleich seien die Zahlen für die Regendichte des Königreiches Seaksen angeführt: 1

| Dezember | 2,7 | März     | 2,2 | Juni   | 4,6 | September | 3,0 |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| Januar   | 1,7 | April    | 2,8 | Juli   | 5,2 | Oktober   | 2,8 |
| Februar  | 2,2 | Mai      | 3,5 | August | 3,9 | November  | 2,8 |
| Winter   | 2.2 | Frühling | 2.e | Sommer | 46  | Herbst    | 2.0 |

Auch hier zeigt sieh, daß die Regendichte des Mai größer ist als die des Soptember, die des Juni größer als die des August; die der Menate Mai bis August am größten, die des Winters am kleinsten. Die Zahlen würden die größere Regendichte der wärmeren Jahreszeit noch viel deutlicher zum Ausdruck bringen, wenn man die Niederschlagsstalet nicht für den Niederschlagstag, sondern für die Niederschlagsstande berechnete, da, wie schon eben bemerkt wunde, die Dauer des Regenfalls an einem Regentage in der wärmeren Jahreszeit geringer ist als in der kälteren, und da insbesendere die so ergiebigen Gewitterregen meist nur kurze Zeit andauern. Mir steht hierfür jedoch nur die von H. Meyer berechuete Niederschlagsdichte für Göttingen zur Verfügung (berechnet für die Jahre 1857 –81), welche jedech die Verhältnisse des ebenen Thüringen nicht getreu wiedergiebt, da Göttingen einen auffallend niedrigen Frühjahrsniederschlag hat. Niederschlagsdichte pro Niederschlagsstunde:

| Dezember | 0,40 | März     | 0,45 | Juni   | 1,14 | September | 1,11  |
|----------|------|----------|------|--------|------|-----------|-------|
| Januar   | 0.44 | April    | 0,09 | Juli   | 1.43 | Oktober   | 0,78  |
| Februar  | 0,41 | Mai      | 0.88 | August | 1,46 | November  | 0,54  |
| Winter.  | 0.42 | Frühling | 0.67 | Sommer | 1,34 | Herbst    | 0,81. |

Hier ist alse die Niederschlagsdichte im Semmer mehr als dreimal so greß als im Winter.

Das Ergebnis des Ganges der Regenwahrseheinliehkeit und der Regendichte ist für das ebene Mitteldeutschland folgendes: Die Regenmenge ist im Winter am kleinsteu; der Monat geringsten Niederschlags ist der Januar eder Februar, gewühnlich nicht der Dezember. Im März steigt die Regenmenge an; der April hat etwa se viel Regen wie der März; dann steigt die Regenmenge rasch zum Senmermaximum an, das

<sup>1</sup> Nach van Bebber, Regenverh, Deutschlands S. 76-77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Meyer, Wittorungsverh. von Göttingen. Met. Zeitschrift 1887, S. 415 f.

im Juni oder Juli (beide Monate haben ungefähr gleich viel Rogen) erreicht wird. Im August sinkt die Regenmenge ein wenig; der August hat etwa so viel Niederschlag wie der Mai. Auf den September fählt ein sekundäres Minimum; auf den Oktober ein sekundäres Maximum des Regenfalls. Von da ab sinkt die Regenmenge allmählich zum Wintermininum herab.

Zur Verdeutliehung des Ganges der Regenhöhe seien folgende Zahlen angeführt: <sup>1</sup>

Regenhöhe in Millimetern:

| Station<br>Beobachtungsze | it: |   |  |   | Hallo<br>Jahre | Erfurt<br>38 Jahre | Arnstadt<br>44 Jahre | Sondershausen<br>32 Jahre |
|---------------------------|-----|---|--|---|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Januar .                  |     | - |  | - | 27             | 23                 | 29                   | 32                        |
| Februar .                 |     |   |  |   | 23             | 28                 | 26                   | 34                        |
| März .                    |     |   |  |   | 34             | 30                 | 34                   | 40                        |
| April                     |     |   |  |   | 34             | 41                 | 37                   | 31                        |
| Mai                       |     |   |  |   | 46             | 52                 | 60                   | 45                        |
| Juni                      |     |   |  |   | 69             | 69                 | 65                   | 67                        |
| Juli                      |     |   |  |   | 70             | 71                 | 68                   | 70                        |
| August .                  |     |   |  |   | 49             | 54                 | 57                   | 55                        |
| September                 |     |   |  |   | 31             | 39                 | 39                   | 36                        |
| Oktober .                 |     |   |  |   | 41             | 45                 | 40                   | 52                        |
| November                  |     |   |  |   | 33             | 38                 | 36                   | 44                        |
| Dezember                  |     |   |  |   | 35             | 30                 | 30                   | 45                        |
| Winter .                  |     |   |  |   | 85             | 81                 | 85                   | 111                       |
| Frühling                  |     |   |  |   | 114            | 123                | 131                  | 116                       |
| Sommer                    |     |   |  |   | 188            | 194                | 190                  | 192                       |
| Herbst .                  |     |   |  |   | 105            | 122                | 115                  | 132                       |
| Jahr                      |     |   |  |   | 492            | 520                | 521                  | 551                       |

Deutlich läst sich hierin der Einfluß der eben geschilderten Verhältnisse nachweisen. Das Minimum im Winter ist die Polge des dem
Sommer gegenüber geminderten ozeanischen Einflusses, der geringeren
Regeuwshrscheinlichkeit und vor allem der geringen Regenüchte. Mit
dem langsamen Ansteigen der letzteren und der Zunahme der Regenwahrscheinlichkeit tritt im März eine Zunahme der Niederschlagshöhe
ein. Trotz der Zunahme der Regenchiche nimmt im April die Regenböhe nicht zu, infolge des häufigen Auftretens östlicher Winde und der
damitt zusammenhängeuden Abnahme der realtiven Feuchkigkeit und der
Regenwahrscheinlichkeit. Das letztere gilt zwar auch für den Mai; doch
wird der Einfluß der geringeren Regenwahrscheinlichkeit durch die
starke Zunahme der Regendeihen infolge des Häufigerwerdens starker

<sup>1</sup> Nach den Angaben bei Regel, a. a. O. und den Beobachtungen von 1886-95

Gewitterregen mehr wie ausgeglichen. Im Juni und Juli komant nech der Einfluß der größeren Regenwahrscheinlichkeit infolge der gesteigerten ezeanischen Einwirkung auf Deutschland hinzu, und damit wird das Maximum der Regenhöhe erreicht. Die starke Abnahme der Iläufigkeit der Gewitterregen und die Zunahme kontinentaler Winde bewirken die Abnahme der Regenhöhe in Angust und Septenber. Mit der Zunahme westlicher Winde und der relativen Feuchtigkeit tritt im Herbst noch eine kleine Zunahme des Regenfälls ein, der ein laugsames Absinken zum Winterminimum felgt. Was die Verbeilung der Regenmengen auf die Jahreszeiten betrifft, so kommt dem Semmer etwas über  $i_f$ , des gesamten Jahresniederschlags zu; auf Frühling und Herbst fällt nicht ganz die Hälfte des Jahresniederschlags; auf den Winter etwa  $i_f$ , bis  $i_f$  desselben. Das Vierteijahr des größsten Niederschlags fällt and den Juni bis August oder Mai bis Juli, das des geringsten auf Dezember bis Februar oder Januar bis Matz. -

Die eben geschilderten Regenverhältnisse gelten für die niedrig gelegenen Teile Thüringens und die mittlere nerddeutsche Tiefebene. Es ist die Aufgabe der felgenden Untersuchung, festzustellen, in welcher Weiso der Gang der Regenkurve, der soeben beschrieben wurde, innechalb der forenzen Thüringens und des Harzes durch die Lage zum Meer und die Oberflächenbeschaffenheit des Landes beeinflust wird. Da es sich hierbei hauptisschilich um Vergleiche zwischen den einzelnen Gegenden handelt, bei denen auf abselut genaue Werte viel weniger

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Es dürfte von Interesse sein, den soeben geschliderten Gang der Regenverhältnisse mit dem desjeuigen Geleisen zu vergleichen, in dem ungefähr dieselben Utraschen den Gang der Niedenschlagskurve bestimmen, nur daß zie in ihrer böchsten Steigerung wirksam sind, und daher ther Wirkungen schärfer ins Auge fallen, nämlich mit den Regenverhältnissen am Ural. Hier ist 1. der im mittleren Deutsehland nur sehr gefünge Underschied in der Stärke des zezunischen Einflusses zwischen Winter und Sommer ein sehr größer, und damit auch der Unterschied noder Regenvahren scheinlichkeit; 2. der Interschied zwischen der absoluten Fauchtigkeit des Winters und dier des Sommers ist sehr viel größer als im mitteren Deutschand, da am Ural die Wärmeschwankung 40°, bei um nur 20° beträgt; 3. die Gelegenheit zu aufsteigenden Lutsturien ist am Ural im Wärter sehr gering wegen des hohen Lufferucks, im Sommer sehr groß wegen der hohen Temperatur und den niedrigen Luffdrucks, Also wirken die Haupstraschen der Unterschiede der Regenhöhen in den einzehen Jahressniten in biehster Steigerung; daher herracht hier folgende prozeutische Verteilung des Niedenschlags (nach van Bebber):

| Dezember | 3,5 | März   | 2,9  | Juni   | 16,1 | September | 8,7  |
|----------|-----|--------|------|--------|------|-----------|------|
| Januar   | 2,9 | April  | 4,5  | Juli   | 19,8 | Oktober   | 6,4  |
| Februar  | 2,9 | Mai    | 10,4 | August | 16,8 | November  | 5,0  |
| Winter   | 9,3 | Frühl. | 17,8 | Sommer | 52,7 | Herbst :  | 20,1 |

Gewicht zu legen ist als auf relativ sichere, die sich nur aus gleichzeitigen Beobachtungen ergeben, so ist hier, wie im ersten Teil der Arbeit, wieder nur die 10jährige Beobachtungsreihe 1886-95 zu Grunde gelegt worden. Wegen der großen Veränderlichkeit der Monatsniedersehläge sind zehnjährige Monatsmittel, sofern man sie als absolute Werte betrachtet, allerdings noch ziemlich unsicher. Es ist daher zweckmäßig, einen Vergleich mit den mehr als 20 jährigen Beobachtungen in Thüringen vorauszuschicken. Benutzt sind zum Vergleich die Stationen Halle, Leipzig, Sondershausen, Erfurt, Göttingen, Langensalza, Braunschweig, Klausthal, Gr.-Breitenbach. Erheblich zu hoeh war das 10 jährige Mittel bei allen Stationen nur im Oktober; hier betrug die Abweichung meist mehr als + 10 mm. Alle andern Monate stimmen in der Ebene mit den vieljährigen Mitteln meist gut überein; nur im nordwestlichen Teile des Gebiets der Niederschlagskarten waren die Mittel der Monate April bis Juni etwas, sowie die des September meist erheblieh zu niedrig. Im übrigen waren die Mittel des Januar und des Juli meist zu hoeh, aber nur sehr wenig, die des Juni, des November und Dezember etwas zu niedrig. Im Harz waren außer dem Oktober etwas zu hoeh Mai und Juli, erheblich zu niedrig der November, ein wenig zu niedrig die Mittel des Januar, April, September und Dezember. Im Thüringer Wald waren ebenfalls der Juli und Oktober zu regenreich, Februar, April, September und November zu regenarm.

Die Mittel der jahreszeitliehen Niedersehläge sind viel sicherer als die Monatsmittel. Die Abweichungen vom vieljährigen Mittel sind meist sehr wenig bedeutend, da die Abweiehungen der einzelnen Monate in ihrer Gesamtwirkung auf die Mittel der einzelnen Jahreszeiten sieh meist aufheben; so war z. B. der Juni etwas zu trocken, dafür der Juli etwas zu nafs. Nur der Herbst war in Thüringen etwas zu nafs, weil neben dem sehr nassen Oktober der September und November mit normalen Niederschlägen standen. Dagegen war im nordwestlichen Teil der Karte der Herbst durchaus normal, weil hier der September und November etwas unter dem Mittel blieben, während der Oktober darüber stand. Ich möchte daher den Gegensatz, der bezüglich der Herbstniederschläge auf der Herbstregenkarte zwischen dem Nordwesten und den mittleren Teilen (mit über 24% Herbstregen) hervortritt, nur als einen zufälligen, auf die Jahre 1886-95 besehränkten, ansehen, der also in der Natur der betreffenden Gebiete nieht begründet ist. Alle übrigen Abweichungen sind nur geringfügiger Art und örtlich beschränkt, daher auch auf das Kartenbild ohne wesentlichen Einfluß; nur hatte die Gegend von Halle und Brachstedt in den Jahren 1886-95 einen sowehl von den umliegenden Stationen wie von dem langiihrigen Mittel von Halle stark abweichenden Sommerniederschlag; das kleine Gebiet geringer Sommerniederschläge mit den Stationen Halle, Brachstedt, Glauzig, Gröbzig dürfte daher ebenfalls nur ein zufälliges Ergebnis der zehnjährigen Beobachtungen sein. Im übrigen aber entsprechen die Karten der jahreszeitlichen Niederschläge den langiährigen Beobachtungen und lassen sich aus den natürlichen Verhültnissen hinroichend erkliren.

Reduktionen soleher Stationen, dio nieht 9—10jährige Beobachtungen in den Jahren 1886—95 hatten, sind, wie schon in der Einleitunge bemerkt wurde, wegen ihrer Unsicherheit nur in geringem
Maße vorgenommen. Daher sind für die Zeichnung der jahreszeitlichen
Regenkarten weniger Stationen zur Verwendung gekommen als für die
Karte des Jahresniederschlags. Die Isohyeten mußten daher hier mit
größerer Willkür gezeiehnet werden. Es ist darum die Zeichnung der
Karten der jahreszeitlichen Niederschläge keineswegs als in jeder Einzelnheit gesiehert anzusehen; allein die maßgebenden Momente stehen
durch die vorhandenen Beobachtungen hinreichend fest.

Die Niedersehlagsmougen sind in diesen 4 Karten nach Prozenten des Jahresniedersehlags eingestragen; denn wenn man die absoluten Regennengen zur Zeichnung dieser Karten verwendon wollte, so würde man nur ein bald mehr, bald weniger getreues Abbild der Karte des Jahresniedersehlags erhalten, da die hochgelegenen Gebiete zu allen Jahreszeiten regenreicher sind als die Ebene; die Karten würden dann den Einfluß des Gebirges auf die jährliche Regenverteilung gar nieht erkennen lassen. Für den Frühlling sich nur die Regenmengen des April und Mai eingetragen, da, wie sieh im Laufe der Untersuchung noch näher zeigen wird, nur der April und Mai den eigentlichen Frühlingstypus zeigen, während der März sich in seinen Regenverhältnissen viel mehr dem Winter anschliefst, ein Zusammenwerfen des März mit April und Mai die Verhältnisse also un verwischen würde.

Innerhalb des zum Bereich der Karten gehörigen Gebietes wird die Niederschlagsvorteilung beeinflußt 1. durch die Lage zum Mere, 2. durch die Meeresbibe. Da der erstere Einfluß allgemein anerkannt ist und seine Ursachen ganz klar sind, da er außerdem in dem hier zu behandelnden Gebiet nur selten nachweisbar, und auch dort, wo er sieh mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen läfst, nur gering ist, wie dies dem geringen Unterschied der Entrenung der einzehen Teile des Gebietes vom Meere entspricht, so werde ich den Einfluß der Lage zum Meer nur kurz behandeln. Der Einfluß des Meeres auf die Nie-

derschlagsvertheilung ist eine Folge der Ausgleichung aller klimatischen Gegensätze. Die Gegensätze in den Temperaturverhältnissen werden gemildert, damit wird der Gehalt der Luft an absolutor Fouchtigkeit gleichmäßiger, und dadurch wird auch die Regendichte der einzelnen Jahreszeiten mehr ausgeglichen. Dazu kommt, daß durch die verschieden rasche Erwärmung und Abküldung von Meer und Land die Niederschläge in der Nähe des Meercs im Herbst und Winter gefördert werden, indem in diesen Jahreszeiten die feuchte, wärmere Meoresluft auf dem kühleren Lande zur Verdichtung ihrer Fenchtigkeit gezwungen wird; infolge der rascheren Erwärmung des Landes im Frühling und Frühsommer wird umgekehrt die vom Meer zum Lande wehende Luft von ihrem Sättigungspunkte entfernt und dadurch die Niederschlagswahrscheinlichkeit gemindert. Drittens ist in Betracht zu zichen, daß der Unterschied in der Größe des ozeanischen Einflusses im Winter und im Sommer nach Osten hin sich verschärft, nach Westen hin allmählich aufhört. Im Bereiche der Karten scheint sich der Einfluß der Lage zum Meere an folgenden Stellen zu äußern: Die höheren Winterregen des Oberharzes im Vergleich zum Thüringer Wald beruhen wohl, ebenso wie die höheren Niederschläge des ganzes Jahres, nicht nnr auf der größeren Meereshöho des Oberharzes, sondorn auch auf der freieren Lage desselben zum Meer; überhaupt nehmen die Winterniederschläge im Bereich der Karte, außerhalb der Erhebungen des Bodens, ziemlich regelmäßig von Südosten nach Nordwesten, bez. von Osten nach Westen zu, die Frühlingsniederschläge in gleicher Weise ab. Eine ähnliche Zunahme der Herbstniederschläge läfst sich nicht, wie zu erwarten wäre, feststellen, da der Herbst, wie oben erwähnt, im Mittel der Jahre 1886-1895 zu regenreich in Thüringen war, indessen dürfte es nicht zufällig sein, daß die niedrigsten Zahlen (unter 22%) sich im äußersten Südosten des ganzen Gebietes finden, ebenda wo die stärksten Frühlingsniederschläge auftreten. Dies beruht zwar zum größten Teil, wie unten zu zeigen ist, auf dem Windwechsel vom Frühjahr zum Herbst, zum Teil wohl aber auch auf der Entfernung vom Meere, die hier innerhalb des Bereichs der Karten am größten ist. Die Geringfügigkeit des Einflusses der vorschiedenen Lage zum Mecro wird noch verständlicher, wenn man bedenkt, daß als Meer, der Hauptrichtung des Windes entsprechend, durchaus nicht die Nordsee allein in Betracht kommt, sondern auch der freie atlantische Ozean im Westen und Südwesten.

Viel erheblicher und viel deutlicher ist der Einfluß der Bodenerhebungen auf die Niederschlagsverteilung. Der Einfluß der Ge48

birge 1 auf die Regenverteilung ist, wie der auf die Regenhöhe des Jahres, ein zweifaeher: er erstreckt sich 1. auf den Bereich des Gebirges selbst, 2. auf die das Gebirge umgebenden Gebiete.

Der Einfluß im Bereiche des Gebirges selbst läßt sieh aus den Karten usmittelbar erkennen. Das Gebirge vermehrt die Winterregen, mindert die Frühjahrs- und Sommerregen. Die Gebiete geringen Sommer- und hehen Winterniederschlags fallen mit dem Gebirge mehr zusammen, als die Gebiete geringeu Frühjahrsniederschlags. Die erstere Erscheinung findet ihre Erklärung in mehr allgemeinen Ursaehen, die Abweichungen der Gebiete niederen Frühlingsniedersehlags von dem Umkreis der Gebirge mehr in der lokalen Stellung der Gebirgsteile zu den verhersscheaden Winden.

Die allgemeineren Ursaehen, welche auf die Regenverteilung im Gebirge selbst einwirken, scheinen mir im wesentliehen folgende zu sein:

1. Der Niederschlag wird zumeist durch aufsteigende Luftströmungen veranlaßt. In ebenen Gebieten findet eine aufsteigende Luftbewegung meist nur bei cyklonaler Luftströmung statt. Die Ebene ist daher in ihren Niederschlagsverhältnissen von dem Eintreten und der Stärke der cyklonalen Luftbewegungen abhängig und unterliegt daher den Schwankungen, die in den allgemeinen klimatischen Verhältnissen Mitteleuropas begründet sind, in hehem Grade. In der Ebene kommt also die größere Tendenz zu aufsteigenden Luftströmen während des Semmers vellauf zur Geltung. Der Regenfall im Gebirge dagegen ist ven dem Eintreten cyklenaler Luftbewegungen nieht in diesem Maße abhängig, wenn natürlich auch im Gebirge durch cyklonale Luftbewegungen der Niederschlag begünstigt wird. Aber im Gebirge wird auch die sonst herizontal fliefsende Luft zum Aufsteigen gezwungen, und es wird, wenn der Luft nur wenig zur Sättigung fehlt, stets zur Regenbildung kommen. Die Erhebung des Gebirges ist nun zu allen Jahreszeiten dieselbe: während sich also in der Ebene die Hauptfaktoren bei der Erzeugung des Regenfalls vem Winter zum Sommer ändern, bleibt im Gebirge einer der wichtigsten Faktoren konstant; hierdurch muß eine Ausgleichung zwischen Winter und Sommer bewirkt werden. Man kann das Gesagte auch se ausdrücken: Diejenige Regenmenge, um welche das Gebirge die Ebene übertrifft, verteilt sich nicht in derselben Weise auf die einzelnen Jahreszeiten, wie die Regenmenge der Ebene, sendern gleichmäßiger, da das Mehr der Regenmenge im Gebirge durch eine das ganze Jahr hindurch gleichmäßig wirkende Ursache.

¹ Darunter sind im folgenden nur der Thüringer Wald und der Harz zu verstehen. Die übrigen Bodenerhebungen Thüringens bleibeu vorläufig außer Betracht.

nämlich die Bodenerhebung, veranlaßt wird. Dadurch wird aber das Verhältnis der Regenmengen zu Gunsten der Jahreszeiten mit geringerem Niederschlag verseheben.

2. Das Gebirge wirkt zwar zu allen Jahreszeiten gleiehmäßig auf die über das Gebirge wehenden Luftmassen ein, indem es dieselben hebt und abkühlt, aber der Erfelg dieser Thätigkeit des Gebirges für die Regenbildung ist in der kälteren Jahreszeit ein erheblieh größerer als in der wärmeren. Die relative Feuelstigkeit nämlich ist, wie aus den auf S. 38 mitgeteilten Zahlen ersiehtlich ist, in Thüringen im Frühling und Semmer um etwa 15% geringer als im Herbst und Winter. Mit der Erhebung über die Ebene nimmt die relative Feuehtigkeit nech zu, bis zu einer Zene maximaler relativer Fenchtigkeit. Diese Zene liegt, da sie ven der Höhe der Temperatur der Luftschichten abhängt, im Sommer höher als im Winter. Über Mittelenropa liegt sie im Winter etwa 800 - 1000 m hech 1, umfast alse ungefähr die höehsten Teile des Thüringer Waldes und des Harzes. Die relative Fenchtigkeit beträgt (nach Regel und Treitschke) auf dem Inselsberg 92%, in Gr.-Breitenbach 90% im Mittel der Monate Oktober bis März. Es ist nun klar, daß dieselbe Erhebung des Bedens bei dnrehsehnittlich größerer relativer Feuchtigkeit viel eher kendensierend wirkt, als bei geringerer, alse in der Zeit vem Okteber bis März eher als in der vem April bis September. In ähnlieher Weise kemmt dieses Mement zur Geltung, wenn wir statt der relativen Feuchtigkeit das Sättigungsdefizit betrachten; dasselbe betrug (nach Regel) in Gr.-Breitenbach vem Okteber bis März nur 0,5 mm; vom April bis September 2,4 mm. Wie wiehtig gerade dieses Moment für die Erhöhung des Niederschlags in der kälteren Jahreszeit ist, zeigt sieh darin, daß der Monat, der die größte relative Feuehtigkeit hat, der Dezember (Inselsberg 94%), die größte Steigerung des Niederschlags im Gebirge gegenüber der Ebene anfweist. So hatte z. B. der Dezember, in der Ebene einer der niedersehlagsärmsten Menate, in Klausthal im Durchsehnitt der Jahre 1856-1895 139 mm Niederschlag, d. h. unr 1 mm weniger als der regenreiehste Menat, der Juli, mit 140 mm. Ähnlich hehe Zahlen finden sich auch bei andern Stationen im Gebirge: in den Jahren 1886-1895 war z. B. in Braunlage der Dezember mit 118 mm der regenreichste Monat; auch auf den Kammstationen des Thüringer Waldes erreicht der Dezember durchweg mehr als 100 mm Niederschlag.2

<sup>1</sup> Nach Elfert, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn ein Gebirge die Zone der maximalen relativen Feuchtigkeit im Winter beträchtlich überragt, so ist in den höheren Teilen des Gebirges die Wirkung gerade Archir f. Landes- n. Volkik. d. Prov. Sachen. 1898.

50 F. SCHULZ:

- 3. Das Gebirge wirkt ausgleichend auf die Niederschlagsverhältnisch indem es die Temperaturschwankungen mindert. Es ist bekannt, daß die Temperaturshankun mit der Höhe im Winter eine erheblich geringere ist, als im Sommer. Dies muß ausgleichend auf den jährlichen Gang der absoluten Feuchtigkeit der Luft wirken, und dieses ist umso wichtiger, als ja eben die durch den absoluten Feuchtigkeitsgehalt der Luft bedingte Ergiebigkeit der Regen die Hauptursache des sommerlichen Regenmaximums ist. Die Wirkung des Gebirges ist in dieser Beziehung der des Meeres analog.
- 4. Die Sommerniederschläge der Ebene rühren zum großen Teil von starken, plötzlichen, häufig mit Gewittern verbundenen Regengüssen her. Die Höhe dieser Niederschläge ist vom Gebirge durchaus nanbäningig; sehr hoho Niederschläge in kurzer Zeit kommen sowohl im Gebirge wie in sonst trockenen Gebieten vor; ja die letzteren sind dem Gebirge gegenüber in dieser Beziehung noch etwas bevorzugt, da die Gewitter in wärmoren, trockneren Gebieten häufiger aufzutreten pflegen, als in den kühreren und feuchteren Gebirgen.¹

Aus den angeführten Gründen ist die Regenverteilung im Gebirge von der in der Ebene wesentlich verschieden. Die Regen der kälteren Jahreszeit kommen denen der wärmeren fast gleich oder übertreffen sie gar.

Im allgemeinen sind die Monate November bis März vorhältnismißsig regenreicher als in der Ebene, die Monate April bis September
regenürmer. Der März sehließt sich durchaus den Wintermonaten an,
entsprechend dor hoben relativen Feuchtigkeit und der geringen Rolle,
welche die heftigen Platzregen im März spielen. Er latt im Gebirge
meist sehr hohe Niederschläge. Zwischen Dezember und März fällt
ein sekundäres Mininum des Niederschlags. Das Hauptmininum fällt
auf dio Monate April und Mai, da in diesen Monaten die relative
Feuchtigkeit, dem häufigen Auftreten östlicher Windo entsprechend, sehr
niedrig ist, und die Momente, welche in der Ebene durch ihr Entgegenwirken trotz der Abnahme der relativen Feuchtigkeit ein Ansteigen

die umgekehrte, da diese hüberen Teilo im Winter geringere relative Peuchtigkeit und weniger Niedersaklag haber, als in der wähmeren Jahreszit, in der sich die Zone maximaler relativer Feuchtigkeit nach oben verschiebt. Derartige Verhaltnisse herrschen in den hüberen Teilen der Alpen, (Vgl. Elfertt, Dewöltungsverhältnisse, und Hann, Kimbolegie BJ. 1. II. 1). Auch der Brocken überng die Zone maximaler relativer Feuchtigkeit im Winter, aber so wenig, daß man daraus nicht auf eine andere Regewerteilung sekhliesen darf.

Assmann, Gewitter in Mitteldeutschland S. 30-41,

der Regenhöhe im Frühling bewirken, nämlich die Zunahme der abse luten Feuchtigkeit und der Gowitterregen, im Gebirge an Bodeutung vorlieren. Vom Mai bis zum Sommer nehmen auch im Gebirge die Niedersehläge stark zu. Auf den Sommer fällt meist auch im Gebirge das Maximum des Regenfalls; der Unterschied zwisehen Winter und Sommer ist abor sehr gering. Es ist ja selbstverständlich, und es geht auch schon aus den für den größeren Winterniedersehlag des Gebirges angeführten Gründen hervor, daß im Gebirge die in der Ebene verhandene Tendenz zu stärkoren Sommerniedorsehlägen nur geschwächt, nicht aber gänzlich aufgeheben wird; es macht sich auch im Gebirge der verstärkte ozeanische Einfluß im Semmer geltend, ebenso die größere Neigung zu aufsteigenden Luftströmungen infolge der Luftauflockerung über dem erwärmten Lande, sowie die durch die höhere abselute Fcuchtigkeit und den häufiger eintretenden starken Auftrieb hochgradig erwärmter Luftmassen bewirkte gressere Rogendichte. 1 Dem Gebirge eigentümlich ist es, daß der Juli stets regenreicher ist als der Juni, der August dem Juni ungefähr gleichkommt und den Mai bei weitem übortrifft. Dies hat seinen Grund darin, daß die estlichen Luftströmungen vom Mai bis zum August fortdauernd abnohmen, womit gleiehzeitig die relative Feuchtigkeit zuninımt, und daß, wie auf voriger Seito erwähnt, gerade die Verhältnisse, auf denen die hehe Niederschlagsmenge des Mai und Juni in der Ebene zum guten Teil beruht, nämlich die Gewitterregen, im Gebirge an Wiehtigkeit verlioren. Auf den September fällt wie in der Ebeno ein sekundäres Minimum, dann steigt die Regenmenge bis zum Dezember ziemlich regelmäßig an, aus

Die Regendichte pro Regentag (mit mehr als 0,2 mm) ist für Klausthal (nach den Beobachtungen von 1886-93):

| Winter   | 6,4 | Frühling | 5,a | Sommer | 6,9 | Herbst    | 5,9 |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| Februar  | 7,2 | Mai      | 6,0 | August | 6,0 | November  | 5,6 |
| Januar   | 6,0 | April    | 4.5 | Juli   | 7,5 | Oktober   | 5,9 |
| Dezember | 6,1 | März     | 7,0 | Juni   | 7,2 | September | 6,1 |

Regendichte für den Inselsberg 1883-1894 (nach Treitschko):

| Dezember | 5,5 | März     | 4,6 | Juni   | 8,4 | September | 6,6 |
|----------|-----|----------|-----|--------|-----|-----------|-----|
| Januar   | 4.5 | April    | 5,0 | Juli   | 8,4 | Oktober   | 6,8 |
| Februar  | 4.4 | Mai      | 6,4 | August | 7,3 | Nevember  | 5,6 |
| Winter   | 4,8 | Frühling | 5,3 | Sommer | 8,0 | Herbst    | 6,3 |

Die Niederschlagsdichte des Winters ist wahrscheinlich beim Inselsberg etwas zn niedrig, da, wie schen eben bemerkt wurde, ein Teil der Niederschläge dort im Winter für die Messung verloren geht.

den eben angegebenen Gründen. Auf den Dezember fällt ein zweites Maximum des Niederschlags. 1

Die hier geschilderte Wirkung des Gebirges ist nach der Höhe und Lage desselben in ihrer Stärke verschieden. Wie die Karten lehren, ist sie im Oberharz am stärksten.2 Hier erreiehen die Winterregen mehr als 25% des Jahresuiederschlags, die Regenmenge des April und Mai sinkt unter 11,5%, die des Sommers unter 30%. Dabei läfst sieh deutlieh verfolgen, daß die relative Höhe des Winterniederschlags nicht, wie man erwarten sellte, der Höhe der Regenmengen des Jahres ungefähr proportional ist. Klausthal hat 25,5% des Jahresniederschlags im Winter; die etwas regenärmeren Stationen Schierke, Braunlage, Tanne, Hohegeifs, Wieda haben 27, 29, 27,5, 26,5, 26%. Alle diese Statienen mit verhältnismäßig größerem Winterniederschlag liegen im Südosten des Broekengebirges eder am Südwestrand des Harzes (Wieda). Es folgt ans dieser Lage, daß diese Statienen ven dem Wechsel der Riehtungen der Hauptregenwinde - die NW- bis N-Winde erreichen im Frühling und Frühsommer ihr Maximum, die SW-Winde in eben dieser Zeit ihr Minimum, während im Winter die SW-Winde die NW- bis N-Winde bei weitem überwiegen - viel mehr betroffen werden müssen als etwa Klausthal, das für NW- wie für SW-Winde gleieh günstig liegt; dagegen liegen die andern Statienen für NW-Winde im Regenschatten des Oberharzes, besonders des Brockengebirges; dem SW-Wind sind sie frei ausgesetzt; sie werden daher in der Zeit, in welcher die NW- bis N-Winde besonders vorherrschen, sehr regenarm, in der Zeit, in der die SW-Winde herrschen, verhältnismäßig sehr regenreieh sein. Es kommt also hier zu den allgemeinen im Gebirge wirkenden Ursaehen noch als Verschärfung die verschieden günstige Auslage für NW- bis N- und SW-Winde hinzu; daher fallen hier die relativ höchsten Winterniederschläge, die relativ niedrigsten Frühjahrs- und Sommerniedersehläge (im April und Mai 10,5-11,5% gegen 11,5% in Klausthal, im Sommer 27--29% gegen 30,5% in Klausthal). Gerade umgekehrt verhält es sich mit den Stationen im Norden des Oberharzes, welche für NW- bis N-Winde günstig, für SW-Winde ungünstig liegen. Hier wird die Einwirkung der Meereshöhe auf die Regenverteilung durch dieses zweite

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die geschilberte Regenverteilung im Herbst weicht von der der Jahre 1886-95 dadurch ab, daß 1886-95 anf den Oktober ein sekundäres Maximum fiel, weil dieser zu naß, der November aber zu trocken war.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zum Teil beruht dies wohl auf der freieren Lage zum Meer, welches, wie oben ausgeführt, in mancher Beziehung ähnlich wirkt, wie die Gebirge; zum Teil jedoch wird auch die größere Höbe des Harzes mitwirken.

Moment abgeschwächt, daher hier folgende Prozentzahlen: Scharfenstein und Molsenhaus Inbaen im Winter 24°<sub>9</sub>, im April und Mai 13,5—14°<sub>10</sub>, im Sommer 29—30°<sub>10</sub> des Jahresniedersehlags; im Sommer zeigt sich die Zunahme des Regenfalls nicht so deutlich wie im Frühling, weil nur im Frühsommer die NW-Winde vorherrsehen. Da der erwähnte Windwechsel auch vom Frühsommer zum Spätsommer eintritt (die NW- bis N-Winde nohmen ab, die SW-Winde zu), so kommt auch die dem Gebirge eigentfünliche Vorschiebung des Sommermaximums bei den Stationen im Südwesten des Oberharzes am besten zum Ausdruck, wie folgende Zahlen zeigen mögen:

|               |  | Re | g | n | hö | he in<br>Juni | Millimetern<br>Juli | n:<br>August | August-Juni |
|---------------|--|----|---|---|----|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| Braunlage .   |  |    |   |   |    | 97            | 117                 | 93           | -4          |
| Wieda         |  |    |   |   |    | 89            | 113                 | 95           | +6          |
| Hehegeiss .   |  |    |   |   |    | 85            | 105                 | 89           | +4          |
| Tanne         |  |    |   |   |    | 72            | 94                  | 74           | +2          |
| Mittel        |  |    |   |   |    | 86            | 107                 | 88           | +2          |
| Dagegen       |  |    |   |   |    |               |                     |              |             |
| Scharfenstein |  |    |   |   |    | 98            | 103                 | 94           | 4           |
| Molkenhaus    |  |    |   |   |    | 101           | 103                 | 92           | - 9         |
| Mittel        |  |    |   |   |    | 100           | 103                 | 93           | -7          |

Bei den Stationen im Südwesten ist der Juli um 21 mm, bei denen im Norden nur um 3 mm regenreicher als der Juni; der August lat im Südwesten 2 mm mohr, im Norden 7 mm weniger als der Juni.

Nur in Braunlage übertraf im Mittel der Jahre 1886—1895 der Winterniederseilag den des Sommers om wenig. Im übrigen bleibt im Ober-Harz der Sommer die regenreichtet Jahreszeit, allerdings nur mit geringem Übergewicht über den Winter. Der Frühling ist die regenärmste Jahreszeit; ihm zunächst steht der Herbst. Von den einzelnen Monaten haben April, Mai und September die wenigsten Niederseiläge; dann oligen Januar, Februar, Oktober. Ungefähr gleich hohe Niederschläge habes März, Juni, August, November; am regenreichsten sind Juli und Dezember. 3



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Mittel der Jahre 1886 - 95 war der Oktober viel niederschlagsreicher,

Der Brocken ist, da seine Beobachtangen in der kälteren Jahresseit ganz umzverlähög sind, nicht berangenogen worden. Die bei Hellmann (Klima des Brockens) angegebenen Werte sind mach den umliegenden Stationen ergänzt, halben daher für einen Vergleich mit eben diesen Stationen keinen Wert. Es ist wohl anzuehunen, das der Brocken ungefährt die gleichen Niederschlagsverfellung latt, vije

Im Unterharz ist nathrlich die Wirkung des Gebirges eine viel geringere, aber nichtsdestoweniger ist sie deutlich crkennbar. Sie nimmt obenso wie die Meeresbide und die Höhe des Jahresniederschlags von Westen nach Osten hin ab, d. h. der Winter wird ärmer, der Frühling und Sommer reicher an Niederschlägen. Die Niederschlagsköhe des Winters nimmt von 24,5 %, bis auf 21% ab, die des Frühlings (April und Mai) ven 14 bis auf 15,5 %, die des Sommers von 28,5 bis auf 33 %, zu. Das Minimum im April und Mai ist nicht tiefer als das Winterminimum; das Hauptmaximum rückt wieder mehr in den Frühsonmer, dech ist noch überall der August regenreicher als der Mai, so das das Vietrelijahr des größten Niederschlags überal auf Juni bis August fällt. Der Sommer übertrifft alle Jahreszeiten weit an Niederschlägen; die übergen Jahreszeiten stehen sich im Westen ziemlich gleich; im Osten fällt das Minimum entschieden auf den Winter.

Die Wirkung des Thüringer Waldes auf die Niederschlagsvertoilung ist wegen seiner weniger freien Lage und seiner geringeren Meershöhe nicht so groß wie beim Oberharz, ebenso wie die Höhe des Jahresniederschlags kleiner ist als beim Oberharz. Die Winterregen betragen auf dem Kamm des Thüringer Waldes etwa 23—25,5%, der Jahresnenge<sup>1</sup> (gegen 16—19%) in der norddeutschen Tiefebene und 25,5—29% im Oberharz). Es läßt sich auch hier eine geringe Zannahme des prozentischen Anteils der Winterregen an der Jahressumme nach Südosten hin verfolgen; diese Zunahme kommt auf der Karte in der Vorbreiterung des Gebietes mit nechr als 22% der Niederschläge im Winter im Südosten zum Ausdruck. Auch im Frühling läßt sieh,

die übrigen deutschen Gebirgsstationen ähnlicher Sechöhe. Hellmann schreibt dem Broeken folgende Niederschlagswerte als Minimalwerte zu:

Winter 463 Frühling 365 Sommer 485 Herbst 356 mm 27,7 21,9 29,1 21,3 %-

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Von den Kammstafsonen haben nach den Boekardtungen der Jahre 1880 — 05 der Insobberg, Neustatel, Oberdow eniger als 23°, Für den Insobberg und Noustatelt a. R. ist durch Vergleich mit den umliegenden Stationen bereits oben 8. 18 und 8. 24 geneity worden, daß die im der kälteren Jahrezeit genessenen Niederschläge auf den Insebeloge wohl auf 24 –25°,, die von Neustatet ungedirt ebenso hoch ansetzen därfen, da Gr. -Tabarz am Fuße des Insebergs, wo man schwichers Winterniederschläge rearten sellte, 24°, foredbreitenbark in der Nike von Neustatet ungedirt ebenso hoch ansetzen därfen, das Gr. -Tabarz am Fuße des Insebergs, wo man schwichers Winterniederschläge rearten sellte, 24°, foredbreitenbark in der Nike von Neustatet 23°, jah, hatte. Dadurch wärden sich die etwa zu hohen Sammerniederschläge beider Stationen von selbat um 1-24°, erreintigtigen. Die etwan zu niedirjen Winterreges von Oberhof (21°%) beruhen wehl nur darauf, daß Oberhof nur Sjährige Beobachtungen hatte.

wie im Oberharz, der Unterschied der Regenverteilung im Nerdwesten und im Südesten feststellen, wie sehen aus der Karte hervergeht. Die nerdwestliehen Teile des Thüringer Waldes haben, da sie dem im April bis Juni am häufigsten eintretenden NW-Wind am meisten ausgesetzt sind, in den Menaten April und Mai nieht unter 13,5 % Niedersehlag, die Statienen im Südosten dagegen gehen bis unter 12,5% herab. Überhaupt aber zeigt sich auch hier, dass die Wirkung des Thüringer Waldes geringer ist als die des Harzes (Frühlingsniederschlag im Thüringer Wald 13.5-11.5%, im Oberharz 13.5-10.5%. Der Semmerniedersehlag beträgt 31 - 28,5% (gegen 30,5 - 27% im Harz). Ein Unterschied zwischen Nordwesten und Südesten läfst sieh im Sommer nieht mit Sieherheit feststellen. Bei Betrachtung der Regenmengen der einzelnen Menate läßt sieh fast bis in jede Einzelheit verfolgen, daß der Thüringer Wald zwar in ganz analeger, aber in sehwächerer Weise die Regenverteilung beeinflusst als der Oberharz. Der April ist wie im Oberharz der niederschlagsärmste Monat, doch steigt die Regenmenge vem April zum Mai wieder mehr an, als im Oberharz, se daß der Mai die Wintermenate (Januar und Februar) meist ein wenig an Niederschlag übertrifft. Auch die Verschiebung des Semmermaximums nach dem Heehsommer läfst sieh überall verfelgen; der Juli ist regenreicher als der Juni, der August regenreieher als der Mai, aber im ganzen Thüringer Wald regenärmer als der Juni, was im Oberharz nicht der Fall ist. Die Zunahme des Niederschlags vom September zum Dezember findet in beiden Gebirgen statt, aber der Dezember bleibt hinter dem Regenmaximum des Sommers (Juli) zurüek, während er im Oberharz dem Juli gleichkemmt. Ähnlich verhält sieh der März. Auch das Übergewicht des Sommers über den Winter ist im Thüringer Wald größer als im Harz. Bezüglich der Regenhöhe folgen sieh die Monate im Thüringer Wald etwa derart: Juli, Juni und Dezember 1, August und Nevember 1, Okteber, März, Mai, Januar und Februar 2, September, April.

Auch die übrigen Höhen Thüringens lassen eine ähnliche Wirkung wie die beiden Hauptgebirge erwarten. Dass eine solebe, natürlich in entsprechend geringerem Masse, thatsächlich verhanden ist, läßt sieh an mehreren Stellen der jahrszeitlichen Niederschlagskarten erkennen. Auf der Winterregenkarte tritt deutlich der Einfluß der Höhenlage an der westlichen Umrandung des Thüringer Beckens bei dem Eichsfelde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide Monate haben ungefähr gleich viel Niederschlag.

<sup>2</sup> Vom Mai, Januar, Februar gilt dasselbe.

dem Dün, dem Ohmgebirge hervor; diese Gebiete haben über 20% des Niederschlags im Winter. Jedenfalls wird der höhere Winterniederschlag nicht allein durch die Meereshöhe, sondern auch durch die westliche Lage hervergerufen. Dies scheint daraus hervorzugehen, daß auch Göttingen im Thale der Leine 20% Winterniederschlag hat, d. h. 3-40/a mehr als das Thüringer Beeken. Dass aber andererseits auch die Höhenlage von Einflus ist, zeigt der Unterschied zwischen Göttingen und Dingelstedt (20% gegen 23%). Auch die Hainleite hat stärkere Niederschläge, wenigstens in ihren höheren Teilen, wie folgender Vergleich zeigt: Körner, Tennstedt, Straufsfurt im vorliegenden Zentralbecken haben im Mittel 15,5 % Winterniederschläge, Schernberg (Hainleite) hat 20%, Sendershausen im Wipperthale hat 17,5%. Im Sommer und im Frühling (April und Mai) sind die Untersehiede nicht so scharf ausgeprägt. Dingelstedt hat im Frühling 13% gegen 14,5% im westlichen Zentralbecken, im Sommer ist der Unterschied größer: Dingelstodt 32,5 % gegen 36,5-38,5 % im Zentralbecken; auch Schernberg hat nur 33,5 % Sommerniederschläge. Die den beiden höheren Gebirgen analoge Wirkung der westliehen Randhöhen und der Hainleite zeigt sieh noch in felgenden Verhältnissen: die Regenhöhe des April bleibt gewöhnlich hinter der des Januar und Februar etwas zurück, während sie im Thüringer Becken etwas höher ist als im Winter; der Mai hat meist nicht unbeträchtlich weniger Niederschlag als der August, während er im Becken ihm ungefähr gleichsteht. Zum Beleg mögen folgonde Zahlen dienen:

|                                |  |  | 1 | Januar | Februar | April | Mai | August |
|--------------------------------|--|--|---|--------|---------|-------|-----|--------|
| Dingelstedt                    |  |  |   | 50     | 53      | 37    | 54  | 67     |
| Friedrichrode                  |  |  |   | 38     | 37      | 37    | 51  | 69     |
| Heiligenstadt                  |  |  |   | 37     | 46      | 36    | 55  | 65     |
| Lengenfeld.                    |  |  |   | 38     | 40      | 38    | 60  | 66     |
| Schernberg .                   |  |  |   | 46     | 40      | 36    | 56  | 67     |
| Mittel                         |  |  |   | 42     | 43      | 37    | 55  | 67     |
| Dagegen Mittel<br>nen des Zent |  |  |   | 25     | 23      | 29    | 46  | 48     |

Die Abweichung der Stationen auf dem Eichsfelde von denen des Zentralbeckens mag jedoch uur zum Teil eine Wirkung der Höhenlage sein; zum Teil brutht sie auf der freieren Lage nach Westen lin, da auch Göttingen im Leinethal eine ähnliche Niederschlagswerteilung hat. Wenn nun auch in den letzten Ausführungen betreffend die westlichen Randhöhen des Thüringer Beckens und die Hainleite wegen der kurzen Beobachtungszeit von 10 Jahren nicht jede Einzelheit als gesichert zu betrachten ist, so wird man doch aus der gesamten Darstellung der

Niederschlagsverteilung den allgemeinen Schlafs ziehen dürfen, daß auch bei diesen niedrigeren Höhenzügen eine dem Harz und Thüringer Wald analoge Einwirkung auf die Niederschlagsvorteilung als sieher zu gelten hat. Für die übrigen Hellonzüge Thüringens last sich teils wegen ihrer geringen Höhe, teils wegen ihrer Lage im Regenschatten des Thüringer Waldes, teils wegen Mangels an geeigneten Stationen (z. B. am Kilfhäuser) eine Einwirkung auf die Niederschlagsverteilung nicht feststellen lassen.

Wie das Gebirge nieht nur auf dem engbegreauzten Gobiet der Beedenerhebungen selbst auf die Höhe des Jahresniederschlage Einfluss ausübt, sendern auch auf weitere Entfernungen hin an der Luvseite niederschlagmehrend, im Lee niederschlagmindernd wirkt, so erstreckt sich auch der Einfluße des Gebirges auf die jahreszeithebe Regenverteilung auf die Luv- und Leeseite. Dies lehrt ein flüchtiger Bliek auf die Niederschlagskarten der einzelnen Jahreszeiten. Die Wirkung des Gebirges läßt sich nach den Karten dahin bestimmen, daß das Gebirge die Gegensätze zwisehen der kälteren und der wärmeren Jahreszeit an der Lursseite mildert, an der Leeseite versehärft. Die Gründe hierfür sind feigende:

An der Luvseite wirken, wenn auch in vermindertem Maße, und um so geringer, je größer die Entfernung vom Gebirge ist, die meisten der Ursachen, welche die Niedersehlagsverteilung im Gebirge selbst beeinflussen:1 1. die die Luftmassen stauende Kraft des Gebirges ist zu allen Jahreszeiten die gleieho; 2. sie wirkt in den Menaten, welehe größere relative Feuehtigkeit und ein geringeres Sättigungsdefizit habon, stärker auf die Niederschlagshöhe ein, als in den andern Monaten, also im Okteber bis März stärker als im April bis September; 3. da die Luvseite in unsorm Gebiet die südwestliehe bis westliehe ist, so ist sie zugleich im Winter thormisch beverzugt, durch die günstigere Auslage für die Sonne, den Schutz gegen kalte nördliche und östliche Winde, und durch die infolge der stärkeren Bewölkung gehemmte Wärmeausstrahlung während des Winters; dadureh wird bei ihr der Gehalt der Luft an absoluter Feuchtigkeit im Winter etwas erhöht; 4. wenn die Behauptung Assmanns2 richtig ist, daß die starken Gewitterregen die trockeneren Leeseiten beverzugen, se muß auch dieser Umstand die Regenhöhe derjenigen Monate, in denen die Gewitter häufig auftreten, alse der Menate Mai bis August an der Luvseite relativ vermindern.



<sup>1</sup> Vgl. S. 48-50.

<sup>2</sup> Asymann, Gewitter in Mitteldeutschland.

Alles dies gilt umgekehrt von der Leeseite. Die in der kälteren Jahreszeit stärker zur Geltung kommende Fähigkeit des Gebirges. Wassergas zu kondensieren, macht sich im Lee als eine stärkere Fähigkeit, die Regenbildung zu verhindern, geltend. Der die Temperaturgegensätze mildernde Einfluß des Gebirges an der Luvseite wird im Lee zu einem die Gegeusätze verschärfenden, indem das Gebirge im Winter die warmen Luftströmungen zurückhält, die Sonnenstrahlung durch die ungünstige Neigung des Bodens mindert, und die winterliche Wärmeausstrahlung des Bodons durch die Verminderung der Bewölkung vermehrt, während es in der wärmeren Jahreszeit mit bochstehender Sonne ebon durch diese Verminderung der Bewölkung die Erhitzung des Bodens und der Luft befördert. Dadurch wird der Gegensatz zwischen der absoluten Feuchtigkeit der beiden Jahreshälften verstärkt. Das geringere Kendensationsvermögen des Gebirges im Frühling und Sommer kommt der Leeseite zu gute; ferner trägt der unter 4 erwähnte Umstand unmittelbar zur Vermehrung der Niederschlagshöhe an der Leeseite in den Monaten Mai bis August bei.

Zu den hier angeführten Ursachen des Einflusses des Gebirges auf die Niederschlagsvertoilung an der Luy- und Leeseito kommt noch die jahreszeitliche Änderung in den Windverhältnissen. Diese mußte schon oben (8, 52-53) bei der Besprechung der Regonverteilung im Gebirge selbst erwähnt werden; während sie aber dort nur im Hintergrunde stand und, je nach der Lage der Stationen die sonstige Wirkung teils verschärfte, teils verminderte, ohne sie indessen wesentlich zu beeinflusson, wird sie hier ein maßgebender Faktor für die Regenverteilung. Die NW-Winde erreiehen im April bis Juli ihr Maximum, die SW-Winde im April bis Juni ihr Minimum. Vom Frühsommer zum Spätsommer nimmt, wie sehon oben erwähnt, die Häufigkeit der SW-Winde stark zu, die der NW-Winde ebense ab. Ganz unbedeutend ist die Zahl der NW-Winde in der Zeit vom August bis Februar, während ungefähr in derselben Zeit, vom Juli bis März, die SW-Winde alle andern an Häufigkeit übertreffen. Dadurch tritt für die Monate April bis Juni eine Verschiebung der Luvseiten ein; die SW-Seite hört auf, die ausschliefsliehe Luvseite zu sein; die NE- bis NNE-Seite ist dem häufigeren Regenwind (NW) jetzt noeh mehr ausgesetzt als die SW- bis SSW-Seite. Dadurch wird also der prezentische Anteil der Frühlings-1 und Frühsommerregen an der Gesamtregenmenge dos Jahres an den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch hier schließt sich der März weniger den übrigen Frühlingsmonaten, als dem Winter au.

Leeseiten 1 vermehrt, an den Luvseiten vermindert; das umgekehrte gilt von den Regen in der Zeit vom Juli oder August bis zum März. Verschärfend tritt noch hinzu der Einfluß, den der Gaug der Häufigkeit der N- bis E-Winde ausübt. Diese führen zwar, wie oben (S. 21-23) gezeigt ist, seltener zu Niederschlägen, immerhin ist aber die durch sie gelieferte Regeninenge nicht so unbedeutend, daß sie keinen Einfluß auf die Niederschlagshöhe ausüben könnte. Dies gilt namentlich von den N- bis NE-Windon.2 Für diese Winde kehrt sich das Vorhältnis von Luv- und Leeseite geradezu um; sie miissen daher in der Jahreszeit, in welcher sie am häufigsten auftreten, eine Begünstigung der Leeseiten in Bezug auf die Niederschlagshöhe bewirken, wenn auch nur in beschränktem Maße, eutsprechend der geringeren Häufigkeit der Niederschläge überhaupt bei N- bis E-Winden. Diese Winde erreichen nun, wie die NW-Winde ihr Hauptmaximum im Frühling und Frühsommer; vom Juni ab nimmt ihre Häufigkeit stark ab; im Herbst erreichen sie ein sekundäres Maximum. Da das Hauptmaximum mit dem Maximum der NW-, und dem Minimum der SW-Winde zusammenfällt, se tragen die N- bis E-Winde zur Begünstigung der Leeseite im Frühling und Frühsommer bei. Das sekundäre Maximum im Herbst dagegen, das in die Zeit des gänzlichen Zurücktretens der NW- und der Vorherrschaft der SW-Winde fällt, ist ohne erheblichen Einfluß, zumal da es hinter dem Frühjahrsmaximum stark zurückbleibt.

Wegen der großen Wichtigkeit der Windverhältnisse für die Verteilung des Niederschlags an den Luv- und Leeseiten der Geleirge sind
in umstehender Zeichnung die Windverhiltnisse von Klausthal<sup>3</sup> und
vom Inselsbergt für die Zeit, aus welcher die zu Grunde gelegten
Niederschlagsbeobechtungen herrühren, bildlich dargestellt. Diese Linien
für die Häufigkeit der Windrichtungen zeigen zwar infolge der kunzen
Beobachtungsseit einige Unregelmäßigkeiten, wie sich aus einem Vorgleich mit den ant S. 37 dargestellten Windverhaltnissen von Leipzig orgiebt, z. B. ist die gerrige Häufigkeit der SW-Winde im Februar nur den
Jahren 1856—94, nicht dem langjährigen Mittel eigentümlich; das Herbstmaximum der N- bis E-Winde ist 1856—94 fast garnicht vorhanden;
aber die Momente, auf die es hier ankommt, treten mit voller Deut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Lesseite sell im folgenden, wenn eine n\u00e4here Bezeichnung nicht hinzugestat ist, stets die NE-NNE-Seite verstanden werden. Ebense unter Luvseite die SW-SSW-Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Treitschke a. a. O. S. 139.

<sup>3</sup> Nach den Publikationen des Kel, Pr. Met. Inst.

<sup>4</sup> Nach Treitschke.

60 F. SCHULZ:

lichkeit hervor; das Maximum der NW-Winde im April bis Juni oder Juli, der N- bis E-Winde im April bis Juni, das Minimum der SW-Winde

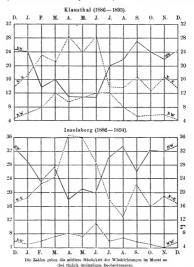

in derselben Zeit; die Zunahme der letzteren vom Juni zum Juli war 1886 – 94 noch etwas stärker als im langjährigen Mittel.

Der Einfluss der jahreszeitlichen Änderung der Wiudverhältnisse deckt sich nicht völlig mit dem Einflus der oben S. 57—58 erwähnten Verhältnisse auf die Regenverteilung. Dieser letztere strebt, die Niederschlagsbibe der Leeseite in der wärmeren Jahreszeit überhaupt (April bis Septomber) im Vergleich zur Luvseite zu erhöhen; der Einfluß er Änderung der Windrichtungen erhölt den Niederschlag der Leeseite nur in den Menaten April bis Juni, im Juli bis September aber den der Luvseite. Hier wirken sich beide Einflüsse alse entgegen. In den Wintermonaten wirkt wieder alles zusammen, den Niederschlag der Luvseiten zu erhöhen, den der Leeseiten zu vermindern. Daher tritt der Gegensatz zwischen Luv- und Leeseite in der Niederschlagsverteilung am besten auf den Niederschlagsverteilung am besten auf den Niederschlagskarten für den Winter und den Friedhiling zu Tage.

Am deutlichsten finden wir, wie aus den jahreszeitliehen Niederschlagskarten hervergeht, den geschilderten Gegensatz zwischen Luvund Leeseite am Thüringer Wald, nieht am Harz, weil dert die Leeseite einen kentinentaleren Klimacharakter hat, als die Leeseite des Harzes, welche der Einwirkung des Meeres auf die Niederschlagsverteilung, die der des Gebirges an seiner Leeseite gerade entgegengesetzt ist, freier zugünglich ist. Ich gehe daher zunächst auf die Regenverteilung zu beiden Seiten des Thüringer Waldes ein. Deutlich zeigt sieh der Uuterschied der beiden Seiten zunächst auf der Winterregenkarte, und zwar am besten im südöstlichen Teile, da im Nerdwesten der Einfluss des Rhöngebirges störend einwirkt. Der ganze SW-Abhang hat mehr als 19% Winternicderschlag, im Südesten greift das Gebiet mit mehr als 22% Winterniedersehlag nech erheblich über das Gebirge nach der Lavseite hin hinaus. Eisfeld hat 24%, Hildburghausen 23%, alse ebenso viel wie die Kamnistatienen, webei die für SW- und W-Winde günstige Lage in dem nach WSW geöffneten eberch Werrathal wehl den wesentlichen Einflufs üben mag. An der Loeseite dagegen verläuft die Linie von 19,5% teils hart am Rande des Gebirges, teils im Gebirge selbst; Oberhain in 584 m Meereshöhe hat (nach allerdings nur 6jährigen Beobachtungen) nur 18,5 % Winterniedersehlag, Leutenberg 302 m hech nur 17,5%. Die aufserhalb des Gebirges gelegenen Stationen an der Leeseite, Arnstadt, Stadt Ilm, Rudelstadt, Blankenburg, Saalfeld haben aber alle nur 14-15% Winterniederschlag, alse etwa 7% weniger als die Statienen an der Luvseite. Gotha, welches für die SW- bis W-Winde schen freier liegt, hat 16,5 %. Der März schliefst sich den Wintermonaten an; er ist an der Leeseite erheblich niederschlagsärmer als an der Luvseite. Den völligen Umschwung der Niederschlagsverhältnisse vem Winter zum Frühling und Frühsommer bringt die Regenkarte für April und Mai zum Ausdruck. Infolge des Zusammenwirkens der eben gesehilderten Verhältnisse überwiegt jetzt die Leeseite die Lusseite an Regenmenge relativ sehr stark (wieder nit Aussahme des nordwestlichen Teils wegen der Rhüu). Die Lurseite hat nur 11,5—13,5% Frühlingsniederschlag; Eisfeld 11,5%, d. h. 2% weniger als der Inselsberg; die Leeseite hat 18—19,5%, also etwa 7% mehr. Der Juni sehliefst sich dem April und Mai völlig an. Dagegen tritt im Juli ein plötzlicher Umschwung ein; das Entgegenwirken der Windverhältnisse, welche die Lusseite begünstigen, und der andern Ursachen, welche die Leeseite bevorzagen, bewirkt, daß Luv- und Leeseite im Juli und Angust relativ gleich starke Niederschläge haben. Der plötzliche Umschwung in den Regenverhältnissen vom Juni zum Juli tritt am Thüringer Walde überaus seharf herver und drückt sich am besten in folgenden Zahlen aus:

Regenhöhe in Millimetern:

|                  |  |       | 1. Leescito: |      |      |        |
|------------------|--|-------|--------------|------|------|--------|
| Stationen:       |  | April | Mai          | Juni | Juli | August |
| Gotha            |  | . 34  | 51           | 71   | 74   | 49     |
| Stadt Ilm        |  | . 32  | 60           | 67   | 78   | 46     |
| Blankenburg      |  | . 39  | 67           | 73   | 84   | 60     |
| Rudolstadt       |  | . 34  | 62           | 86   | 76   | 55     |
| Saalfeld         |  | . 40  | 67           | 84   | 67   | 60     |
| Leutenberg       |  | . 45  | 66           | 87   | 68   | 54     |
| Mittel           |  | . 37  | 62           | 78   | 74   | 54     |
|                  |  |       | 2. Luvscito: |      |      |        |
| Stationen:       |  | April | Mai          | Juni | Juli | August |
| Meiningen 1      |  | . 33  | 48           | 70   | 74   | 62     |
| Themar           |  | . 28  | 47           | 74   | 86   | 62     |
| Hildburghausen . |  | . 37  | 51           | 65   | 92   | 67     |
| Eisfeld          |  | . 42  | 50           | 80   | 108  | 74     |
| Koburg           |  |       | 55           | 73   | 80   | 60     |
| Neustadt b. K    |  |       | 65           | 77   | 90   | 83     |
| Sonnefeld        |  | . 40  | 59           | 73   | 87   | 67     |
| Mittel           |  | . 36  | 54           | 73   | 88   | 68     |

## In Prozenten der Jahresmenge entfallen auf

| an dor Leeseite . |    | April 6.6 | Mai<br>11,1 | Juni<br>14.0 | Juli<br>13,2 | August<br>9.7 |
|-------------------|----|-----------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |    |           | 7,9         | 10.7         | 12,9         | 10,0          |
| Leeseite - Luvsei | te | .+1,3     | + 3,2       | + 3,3        | + 0,3        | - 0,s         |

Das Übergewicht der Leeseite, welches im Juni 3,3% beträgt, hört alse im Juli plötzlich auf. Im Juli und August haben beide Seiten relativ ungefähr gleich viel Regen, und zwar überwicgt der Juli ein

<sup>1</sup> Meiningen steht noch etwas unter der Einwirkung der Rhön.

wenig an der Leeseite, der August an der Luvseite. Da ein erheblicher Unterschied zwischen beiden Seiten (unter den Sommermonaten) nur im Juni bestoht, so zeigt der Sommer im ganzen ein sehr abgeschwächtes Bild der Regenverteilung des Juni. Der Sommer ist, wie die Sommerregenkarte zeigt, an der Leeseite etwas regenreicher, als an der Lnyseite. Erheblich werden die Unterschiede nur dort, wo sieh auch im Winter und im Frühling die Gegensätze am schärfsten zeigten, im oboren Werrathal einerseits, im Saalethal andererseits (31,5-32%) gegen 38-39,5% Sommerniederschläge). Die besonders hoheu Sommerniederschläge des Saale- und Schwarzathales bornhen iedenfalls darauf, daß durch die abgeschlossene Lage eine häufige Stagnation der Luft und dadurch eine besonders hohe Wärmeentwickelung hervorgerufen wird; dadureh wieder wird die Gowitterbildung sohr begünstigt. Im Herbst weichen beide Seiten wenig voneinander ab, nur daß nach dem Winter hin die Regenmenge an der Leeseite abnimmt, während sie an der Luvseite vom Oktober bis zum Dezember ungefähr gleich bleibt, zum Teil sogar (in Eisfeld und Hildburghausen) etwas ansteigt. Das Hauptmiuimum des Jahres fällt an der Leeseite auf die Monate Januar und Februar, das Maximum auf Mai bis Juli, an der Luvseite auf den April, bez. auf Juni bis August. Unter den 4 Jahreszeiten ist die regenärmste an der Leeseite entschieden der Winter, an der Luvseite entweder der Frühling, oder Frühling und Winter stehen sich gleich. Der Herbst ist an der Leeseite viel trockener als der Frühling. an der Luvseite ist es umgekehrt.

Die am Thüringer Wald so deutlich zur Erscheinung gekommenen Thatsachen finden sieh, wenn auch, wie oben rerwähnt, abgesehwächt, beim Harze wieder. Die Karten für den Winter-, Frühlings- und Sommerniederschlag lassen den Gegensatz zwischen Lav- und Leescite erkennen. Im Winter geht der Niederschlag im Nordosten unter 19,5 % herunter, im Südwesten nicht; im Frühling und Sommer übersteigt der Niederschlag im Nordosten des Harzes 16, bez. 36% im Südwesten beträgt er nur 12, bez. 32—35%. Zur näheren Erläuterung des Verhältnisses zwischen Law- und Leescite am Harz seien folgende Zahlen angeführt.

Niederschläge der Jahreszeiten in Prezenten ausgedrückt:

|            |  |  |  |   | 1. Luvse | ate:     |        |        |
|------------|--|--|--|---|----------|----------|--------|--------|
|            |  |  |  | 1 | Winter   | Frühling | Sommer | Herbst |
| Herzberg   |  |  |  |   | 22       | 21 (12)  | 35     | 22     |
| Walkenried |  |  |  |   | 25       | 21 (12)  | 31,5   | 22,5   |
| Mittel .   |  |  |  |   | 23,5     | 21 (12)  | 33,3   | 22,3   |

Die eingeklammerten Zahlen geben die Niederschläge im April und Mai an.

|              |    |  |   |  | <ol><li>Lees</li></ol> | eite:      |      |      |
|--------------|----|--|---|--|------------------------|------------|------|------|
| Harzburg .   |    |  |   |  | 21                     | 22,5(15)   | 33   | 23,5 |
| Stapelburg . |    |  |   |  | 20,5                   | 22 (15)    | 34,5 | 23   |
| Blankenburg  |    |  |   |  | 20                     | 22 (15)    | 34,5 | 23,5 |
| Quedlinburg  |    |  |   |  | 18,5                   | 22,5(16)   | 37   | 22   |
| Mittel       | Ξ. |  | - |  | 20                     | 22,8(15,3) | 34,8 | 23   |

Die eingeklammerten Zahlen geben die Niederschläge im April und Mai an.

## Niederschlagshöhe in Millimetern:

|             |  |  |  |       | <ol> <li>Luvseite:</li> </ol> |      |      |        |
|-------------|--|--|--|-------|-------------------------------|------|------|--------|
|             |  |  |  | April | Mai                           | Juni | Juli | August |
| Herzberg .  |  |  |  | 41    | 50                            | 80   | 103  | 83     |
| Walkenried. |  |  |  | 40    | 59                            | 84   | 94   | 82     |
| Mittel      |  |  |  | 40,5  | 54,5                          | 82   | 98,5 | 82.5   |
|             |  |  |  |       | 2. Leeseite:                  |      |      |        |
| Harzburg .  |  |  |  | 44    | 68                            | 74   | 96   | 72     |
| Stapelburg  |  |  |  | 43    | 56                            | 75   | 82   | 71     |
| Blankenburg |  |  |  | 31    | 46                            | 65   | 61   | 53     |
| Quedlinburg |  |  |  | 33    | 46                            | 67   | 55   | 60     |
| Mittel      |  |  |  | 38    | 54                            | 70   | 73,5 | 64     |

## In Prozenten der Jahressumme ausgedrückt:

| Leeseite - Luvseite |  | +1,1  | +2,0 | + 1,1 | - 0.4 | + 0,1  |
|---------------------|--|-------|------|-------|-------|--------|
| Lecseite- , .       |  | 6,3   | 9,0  | 11,6  | 12,2  | 10,6   |
| Luvseite-Mittel .   |  | 5,2   | 7,0  | 10,5  | 12,6  | 10,5   |
|                     |  | April | Maa  | Juni  | Juli  | August |

Diese Zahlen entsprechen durchans denen für die Stationen zu beiden Seiten des Thäringer Waldes. Es ergiebt sich aus ihnen: Der Gegensatz zwischen Luv- und Leeseite tritt am deutlichsten im Winter und in den Früblingsmonaten April und Mai hervor (23,5% gegen 20% im Winter, 12% gegen 15,3% im Frübling). Ähnlich verbielt es sich am Thüringer Walde, nur daß dort die Unterschiede bedeutender waren.

Der Umschwung in der Regenverteilung an beiden Seiten, welcher vom Frühsommer zum Spätsommer stattfindet, ist deutlich erkennbar, aber ebenfalls weniger seharf ausgeprägt als am Thüringer Walde. Der Mai ist im Verhältnis zum August zwar regenreicher an der Leeseite als an der Luvesielt (Ulterschiel zwischen August und Mai 1,6% an an der Leeseite, gegen 3,5% an der Luvseite), aber überall bleibt der Mai an Regenmenge binter dem August zurück, während an der Leeseite des Thüringer Waldes der Mai den August an Regenmenge übertrifft. Das Vierteljahr des größten Niederschlags füllt daher überall auf die Monate Juni bis August. Die regenärmste Jahre-zeit ist an der Luvseite der Fribling, an der Leeseite der Winter. Vom Oktober zum Dezember sinkt die Regenmenge an der Leeseite etwas, an der Luvseite steigt sie ein wenig an, ehenso wie am Thüringer Wald.

Wie sich bei der Untersuchung üher die Niederschlagshöhe des Jahres der Einfluss des Gebirges auch auf größere Entfernungen vom Gebirge hin verfolgen liefs, so auch bei der Niederschlagsverteilung auf die einzelnen Jahreszeiten. Am schärfsten tritt dies beim Thüringer Becken hervor. Hier, wo infolge der allseitigen Ahschließung gegen die Regenwinde die Jahressumme stellenweise his unter 500 mm herahsinkt, finden wir auch hinsichtlich der Regenverteilung die Verhältnisse wieder, welche oben für Gebiete, die im Regenschatten eines Gehirges liegen, als charakteristisch gefunden wurden, nämlich eine starke Herahminderung der Winterniederschläge und eine Zunahme der Frühjahrsund Sommerniederschläge. Der Winterniederschlag beträgt auf einem umfangreichen Gehiete weniger als 1/6 des Jahresniederschlags. Straußfurt, im Zentralbecken, hat nur 12,5 %, Tiefthal 13,5 %; es ist dies eine Regenarmut im Winter, wie sie sonst nur im Osten Europas vorkommt.1 Das Gebiet mit geringem Winterniederschlag ist, wie seine Lage auf der Winterniederschlagskarte lehrt, durchaus die Wirkung des Thüringer Waldes; denn es liegt genau im Nordosten desselben, entsprechend dem Umstand, dass im Winter die SW-Winde durchaus vorherrschen. Nach Westen und Nordwesten hin, wo der Regenschatten des Thüringer Waldes für SW-Winde allmählich aufhört, nimmt der Winterniederschlag zu, obwohl die Meereshöhe der Stationen die gleiche bleiht. So hat z. B. Tiefthal in 226 m Höhe nur 13,5 % Winterniederschlag, Körner in 220 m Höhe, weiter nach Nordwesten hin gelegen, hat aber 18%, Lengenfeld, 254 m boch, hat 19%. Sehr geringen Winterniederschlag hat auch das untere Unstrutthal. Eben dieses Gebiet geringer Winterniederschläge zeichnet sich durch verhältnismäßig hohe Frühlings- und Sommerniederschläge aus. Im Frühling (April und Mai) nimmt der Niederschlag nach Nordwesten ungefähr in derselben Weise ah, wie im Winter zu; z. B. Straufsfurt hat im April und Mai 17,5, Körner nur 14,5 %, Nordhausen nur 14 %. Die Erklärung bieten die Windverhältnisse; im Winter herrschen SW-Winde, im April und Mai NW- bis NE-Winde vor, für welche die nordwestlichen und nördlichen Toile Thüringens im Regenschatten des Harzes liegen, während die südwestlichen und südlichen Stationen für eben diese Winde

Dabei ist daran zu erinnern, daß die Winter 1886-95 nicht regen\u00e4rmer waren, als im Durchsechtit Jahrzehntelanger Beobachtungen. Erfurt hatte im 38j\u00e4hrigen Mittel 81 mm Niederschlag im Winter, 1886-95 82 mm.

66 r. schulz:

an der Luvseite des Thüringer Waldes liegen. Da mit dem Übergang zum Hochsommer die stüdwestlichen Winde vorherrschend werden, so erklärt sich daraus auch der Unterschied zwischen den stüdwestlichen und stüdlichen Stationen Thüringens einerseits, den nordwestlichen und nördlichen Stationen andererseits bezüglich des Verbältnisses der Regenmengen des Friih- und des Spätsommers. Es kommt dies am besten in den Zahlen für den Mai und August zum Ausdruck:

Niederschlagsmengen in Millimetern:

|               |  |   | Mai | August |             |  |    |     | Mai | August |
|---------------|--|---|-----|--------|-------------|--|----|-----|-----|--------|
| Nordhausen.   |  |   | 42  | 63     | Erfurt .    |  |    |     | 58  | 52     |
| Sondershausen |  |   | 51  | 56     | Frienstedt  |  |    |     | 59  | 43     |
| Körner        |  |   | 45  | 49     | Tiefthal .  |  |    |     | 62  | 50     |
| Sangerhausen  |  |   | 41  | 53     | Straussfurt |  |    |     | 52  | 50     |
| Frankenhausen |  |   | 46  | 62     | Weimar .    |  | `. |     | 59  | 53     |
|               |  |   |     |        | Jena        |  |    |     | 59  | 55     |
| Mittel        |  | - | 45  | 57     | Mittel .    |  |    |     | 58  | 50     |
| Mai - August  |  |   |     | - 12   |             |  | +  | - 8 |     |        |

Das Vierteljahr des größten Niederschlags ist daher im Süden und Südosten das vom Mai bis Juli, im Norden und Nordwesten das vom Juni bis August.

Da der Sommer teils eine Zeit hänfigerer SW-Winde [Juli und August), teils eine Zeit hänfiger NW- bis N-Winde [Juni und Juli]) st, so läfst sich im Gesamtniederschlag des Sommers ein Gegensatz zwischen den verschiedenen Teilen Thüringens nicht, wie im Frühling, feststellen. Das Gebiet sehr hohen Sommerniederschlags schließt sich daher mehr den Höhenverhältnissen an; es fallt ziemlich genan mit dem Gebiet von weniger als 500 mm Jahresniederschlag zusammen. Die regenürmste Jahresseit ist natürlich in ganz Thüringen (außer den Höhen) der Winter.

Der im Nordosten und Osten des Harzes gelegene Teil der norddeutschen Tiefebene zeigt einige Analogien mit dem Thüringer Becken; namenNicht tritt hier auf der Sommerregenkarte ähnlich wie in Thüringen ein Gebiet hohen Niederschlags auf. Der Gegensatz zwischen der würmeren und kälteren Jahresseit ist jedoch hier kein so starker wie im Thüringer Becken; der Unterschied zwischen den Winterregen und den Sommerregen übersteigt nirgends 20% der Jahresmenge, während er im Thüringer Becken bis and 25% steigt. Der Grund dürfte darin liegen, daß die dem Harz vorgelagerte norddeutsche Tiefebene nieht so abgeschlossen gegen die Regenwinde ist wie das Thüringer Becken. Die Regenverteilung ist hier daher im wesentlichen die oben (8, 42 – 44) für die mittlere norddeutsche Tiefebene im allgemeinen geschilderte. Daß die Winterregen hier nach Westen etwas zunehmen, ist chenfalls bereits erwähnt; es ist dies eine Folge des nach Westen hin abnehmenden Regenschattens des Harzes für SW-Winde, welche im Winter vorherrschen, und der zunehmenden Annäherung an das Meer. Aus diesem letzteren Grunde nehmen auch die Frühlingsniederschläge nach Westen hin ab.

Das ganze Gebiet zwischen Saale und Mulde schließt sich, wie die Karten zeigen, der für die mittlere norddeutsche Tiefebene geltenden Niederschlagsverteilung ziemlich gut an. Dass die niedrigen Sommerniederschläge des Gebiets von Halle bis Glauzig wahrscheinlich nur auf der kurzen Beobachtungszeit von nur 10 Jahren beruhen, ist bereits durch einen Vergleich mit den 45jährigen Beobachtungen von Halle gezeigt worden. Halle hat danach 38% Sommerniederschläge gegen 33% in den Jahren 1886-95. In den übrigen Jahreszeiten stimmte dieses Gebiet auch 1886-1895 gut mit den umliegenden Stationen überein. Eine solche lokale Abweichung darf übrigens nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß die Niederschläge im Sommer mehr als in den andern Jahreszeiten von starken Platzregen herrühren, die häufig nur auf einem engumgrenzten Raume fallen, so dass nahe boieinander liegende Stationen große Unterschiede in der Regenmenge eines Monats aufweisen können. Im Gebiet der oberen Elster, Pleiße und Mulde fällt der hohe Niederschlag der Frühlingsmonate April und Mai auf der Frühlingsregenkarte auf; auch der Frühsommer zeichnet sich durch seine hohen Niederschläge aus; die Ursache davon ist, daß der Anstieg des Bodens hier für die im April bis Juni häufigen NW- bis N-Winde besonders günstig ist. Umgekehrt fallen in den Jahreszeiten mit vorherrschenden SW-Winden hier verhältnismäßig wenig Niederschläge; der Herbst hatte in den Jahren 1886-1895 hier die wenigsten Niederschläge im ganzen Umkreis der Karten, und auch die Winterniederschläge sind hier geringer, als man nach der Höhenlage der meisten Stationen (zwischen 350 und 500 m) und unmittelbar vor dem Erzgebirge erwarten sollte. Erst im Erzgebirge selbst erreicht der Winterniederschlag hier 20% des Jahresniederschlags.

Die Hauptergebnisse dieses zweiten Teils der vorliegenden Untersuchung sind etwa folgende:

Die im mittleren Teil der norddeutschen Tiefebene horrschende Niederschlagsverteilung auf die einzelnen Jahreszeiten und Monate wird in Mitteldeutschland außer durch die Lage zum Meer auch durch die Oberflichenbeschaffenheit des Landes stark beeinflußt. Die Gebirge beeinflussen die Niederschlagsverteilung niebt nur im Gebiet der Bodenerhebungen seibst, sondern auch im Bereich der Luv- und Lesesiten im weitesten Sinne, ungefähr überall, wo sieb ein Einfluß der Gebirge auf die Höbe des Jahrensiederschlags bemerkbar macht.

Das Gebirgo beeinflufst die Niederschlagsverteilung durch Einwirken auf den Gang der Temperatur und der absoluten Feachtjæti, durch sein stärkeres Kondensationsvermögen in den Jahreszeiten mit größerer relativer Fenchtigkeit, durch ein Absehwächen des Einflusses der sommerlichen Gewitterregen, endlich durch sein verschiedenen Verhalten gegenüber den im Laufe des Jahres der Hänfigkeit nach verschieden verinderlichen Windrichtungen.

Dio Wirkung der Gebirge in Mitteldeutschland ist im Gebiet der Bodenerhebungen selbst und an der Luvseite (SW- bis SSW-Seite) eine ansgleichende, an der Leeseite cine die Gegensätze verschärfende.

Diese Wirkung führt im Gebirge selbst zu einer bedeutenden Versärkung der Winterniederschläge, einer Verminderung der Prühlingsund Sommerniederschläge, zu einer Verschiebung des Hauptmininums vom Winter nach dem Frühling, und einer unbedeutenderen Verschiebung des Hauptmaxinums nach dem Spätsommer zu.

An der Luweite werden ebenfalls die Wintorniederschläge vermehrt, jedoch nicht in demselben Maße wie im Gebirge selbst, die
Niederschläge des April bis Juni werden genindert; die des Juli und
August sind relativ ungefähr eben so hoch wie in den vom Gebirge
nicht beeinflukten Gebieten, so dafs an der Luweite die Wirkung auf
den Gesamtniederschlag des Soumers eine geringere ist als die Einwirkung and die Hübe der Frühlings- und Winterregen. Die Regenverteilung im Herbst wird insofern beeinflußt, als im Gebirge und an
der Luvseite desselben der Niederschlag vom Oktober ab etwas zunimmt,
während er in der Ebene in derselben Zeit etwas abnimmt. Doch ist
die Gesamtniederschlagshöhe des Herbstes nicht merklich höher als in
der Ebene.

An der Lesseite und überhaupt in fast allen unter der Einwirkung des Regenschattens eines Gebirges stehenden Gebieten werden die Gegensätze zwischen der wärmeren und der külteren Jahreszeit vergrößert, die Niederschlagshöhe der letzteren verringert, die Niederschläge der ersteren, besonders die des Mai und Juni vermehrt.

Das Vierteljahr des größsten Niederschlags fällt an der Leeseite gewöhnlich auf den Mai bis Juli, an der Luvseite auf Juni bis August, im Gebirge auf verschiedene Monate, unter denen jedoch nie April, Mai, September sind, am häufigsten auf die Sommermonate. Das Vierteljahr des geringsten Niederschlags fällt an der Lesseite ebonso wie in der nicht durch ein Gebirge oder durch die Meerenslinb beeinflusten norddeutschen Tiefebene auf die Wintermonate, an der Luvseite der Gebirge meist auf Februar bis April, im Gebirge selbst meist auf März bis Mai oder April bis Juni.

Diese Wirkungen zeigen sieh, sofern das Gebirge selbst in Betracht kommt, am schärfsten im Oberharz; nächstdem im Thüringer Wald und Unterharz; sie sind, wenn auch geringfügigerer Art, so doch deutlich erkennbar auch auf den Höhen im westlichen Thüringen und auf der Hainleite. Der Gegensatz wissehen Lav- und Leeseite in Bezug auf die Verteilung der Niederschläge auf die Jahreszeiten ist am stärksten am Thüringer Wald; sohwächer, aber ebenfalls bestimmt nachweisbar, am Harz.

Die Einwirkung des Gebirges auf die Niederschlagsverteilung über weitere Strecken hin zeigt sich am deutlichsten im Thüringer Becken, welches durch sehr geringe Winterniederschläge, verhältnismäßig hohe Frühlings- und Sommerniederschläge ausgezeichnet ist; sie zeigt sich auch in der Tiefebene im Nordosten des Harzes, namentlich in der Höhe der Sommerniederschläge, indessen doch nur sehr undeutlich.

Von den beiden im folgenden gegebenen Tabellen giebt die erstere die Niederschlagshibe des Jahres (in mun) und die der Jahreszeiten (in Prozenten der Jahresmenge) an. Sämtliche Zahlen dieser Tabelle sind auf die Jahre 1886 – 1895 bezogen, also, soweit die Stationen nicht volle zehn Jahre beobachteten, auf die Zeit von 1886 – 1895 reduziert.

In der zweiten Tabelle sind die rohen und die auf die zehn Jahre reduzierten Jahresmittel der Stationen angegeben, welche nicht neunoder zehnjährige Beobachtungen hatten. Die Nummerierung der Stationen beider Tabellen ist derart eingerichtet, daß man die Stationen der zweiten Tabelle leicht in der ersten wiederfinden, bez. sie in die erste einreihen kann. 70 · r. schulz:

Tabelle L.

| Stationen             | Meeres-<br>höhe<br>m | Zahl<br>der<br>Beobach-<br>tungsjahro | Jahres-<br>mittel<br>mm | Winter   | Frühling | Sommor | Herbs |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|-------|
|                       | I.                   | Norddeu                               | tsches T                | lefland. |          |        |       |
| 1. Braunschweig       | I 83                 | 10                                    | 634                     | 1 21.5   | 22,5     | 33.5   | 22,5  |
| 2. Lichtenberg        | 190                  | 10                                    | 607                     | 18,5     | 22       | 36     | 23.5  |
| 3. Watenstedt         | ?                    | 10                                    | 642                     | 18,5     | 23,5     | 35     | 23    |
| 6. Schladen           |                      | 8                                     | 501                     | 21       | 20       | 34     | 25    |
| 8. Hessen             | 113                  | 10                                    | 583                     | 17,5     | 23       | 36.5   | 23    |
| 9. Voigtsdahlum.      | 153                  | 10                                    | 549                     | 18,5     | 22.5     | 35     | 24    |
| 10. Schlanstedt       | 115                  | 10                                    | 538                     | 16,5     | 24       | 37.5   | 22    |
| 14. Westeregeln .     | 70                   | 10                                    | 475                     | 16,5     | 23.5     | 37     | 23    |
| 15. Egeln             | 68                   | 10                                    | 462                     | 18       | 24       | 35     | 23    |
| 16. Wolmirsleben      | 75                   | 10                                    | 486                     | 16,5     | 24.5     | 35.5   | 23.5  |
| 17. Magdeburg         | 54                   | 10                                    | 474                     | 19,5     | 23,5     | 33,5   | 23,5  |
| 21. Hohenerxleben     | 76                   | 10                                    | 478                     | 16,5     | 24       | 35.5   | 24    |
| 22. Bernburg          | 90                   | 10                                    | 481                     | 19       | 23,5     | 35     | 22.5  |
| 23. Warmsdorf         |                      | 10                                    | 439                     | 16,5     | 24       | 36,5   | 23    |
| 28. Gröbzig           | 75                   | 10                                    | 553                     | 16,5     | 25       | 33     | 25,5  |
| 29. Glauzig           | 80                   | 10                                    | 611                     | 18       | 25       | 32     | 25    |
| 30. Brachstedt        | 110                  | 10                                    | 570                     | 19       | 25       | 32,5   | 23,5  |
|                       | II. H                | dle - Leip                            | zlger Tie               | flandbuc | ht.      |        |       |
| 31. Halle             | ∥ 91                 | 1 10                                  | 506                     | 1 19     | 24       | 33     | 24    |
| 32. Merseburg         | 101                  | 10                                    | 4161                    | 17       | 24       | 35     | 24    |
| 33. Dürrenberg        | 94                   | 10                                    | 459                     | 16.5     | 25.5     | 34     | 24    |
| 34. Korbetha          |                      | 7                                     | 462                     | 15,5     | 24       | 36     | 24.5  |
| 35. Weißenfels        | -104                 | 10                                    | 521                     | 15       | 25.5     | 34.5   | 25    |
| 36. Naumburg          | 125                  | 10                                    | 510                     | 16       | 25       | 34,5   | 24,5  |
| 37. Leipzig           |                      | 10                                    | 649                     | 17.5     | 24       | 34.5   | 24    |
| 38. Naunhof           | 132                  | 9                                     | 592                     | 18       | 23.5     | 34.5   | 24    |
| 39. Zwenkan           | 131                  | 9                                     | 605                     | 17       | 24       | 35     | 24    |
| 40. Groß-Zössen.      | 134                  | 9                                     | 576                     | 18,5     | 24       | 33     | 24,5  |
| 41. Flößborg          | 167                  | 9                                     | 625                     | 17,5     | 25,5     | 33,5   | 24    |
|                       | ш. s                 | tationen                              | westlich                | der Lei  | ne.      |        |       |
| 42. Hohenbüchen       | II 150               | 1 10                                  | 771                     | 1 23     | 22,5     | 31.5   | 23    |
| 43. Scharfoldendorf . |                      | 9                                     | 739                     | 20,5     | 20       | 34     | 25,5  |
| 44. Holzberg          |                      | 10                                    | 839                     | 22       | 22       | 33     | 23    |
|                       | IV. W                | estilehes                             | Vorland                 | des Har  | zes.     |        |       |
| 45. Wrescherode       | II 150               | 1 10                                  | 745                     | 19,5     | 21,5     | 35     | 24    |
| 46. Seesen            | 220                  | 10                                    | 771                     | 19       | 22,5     | 34,5   | 24    |
| 1 Wohl etwas          | zu niedri            | t.                                    |                         |          | -        | ,      |       |

Wohl etwas zu niednie.

| Stationen             | Meeres-<br>höhe<br>m | Zahi<br>der<br>Boobach-<br>tungsjahro | Jahres-<br>mittel<br>mm | Winter   | Frühling | Sommer | Herbst |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|
|                       |                      | v.                                    | Harz.                   |          |          |        |        |
|                       |                      | A. Nord:                              | nordosti                | and.     |          |        |        |
| 47. Goslar            | 260                  | 10                                    | 827                     | 22       | 23       | 32     | 23     |
| 48. Harzburg          | 244                  | 10                                    | 737                     | 21       | 22,5     | 33     | 23,5   |
| 49. Stapelburg        | 230                  | 10                                    | 660                     | 20,5     | 22       | 34,5   | 23     |
| 50. Ilsenburg         | 280                  | 10                                    | 763                     | 22       | 22,5     | 32     | 23,5   |
| 52. Blankenburg       | 228                  | 10                                    | 518                     | 20       | 22       | 34,5   | 23,5   |
| 53. Quedlinburg       | 132                  | 8                                     | 493                     | 18,5     | 22,5     | 37     | 22     |
| 54. Hoym              | 130                  | 10                                    | 581                     | 19,5     | 23       | 35     | 22,5   |
|                       | B                    | West-                                 | und Süd                 | lrand.   |          |        |        |
| 57. Herzberg          | 245                  | 9                                     | 755                     | 22       | 21       | 35     | 22     |
| 58. Walkenried        | 262                  | 6                                     | 810                     | 25       | 21       | 31,5   | 22,5   |
|                       |                      | c. o                                  | berharz                 |          |          |        |        |
| 60. Klausthal         | 592                  | 1 10                                  | 1 1295                  | 25,5     | 1 21     | 30.5   | 23     |
| 63. Sonnenberg        | 778                  | 6                                     | 1335                    | 26       | 21       | 29,5   | 23,5   |
| 65. Molkenbaus        | 515                  | 10                                    | 981                     | 24       | 22       | 30     | 24     |
| 66. Scharfenstein     | 615                  | 9                                     | 1018                    | 24       | 23       | 29     | 24     |
| 67. Schierke          | 620                  | 5                                     | 1191                    | 27       | 22       | 27     | 24     |
| 68. Braunlage         | 565                  | 10                                    | 1096                    | 29       | 21       | 28     | 22     |
| 69. Wieda             | 320                  | 10                                    | 993                     | 26       | 21       | 30     | 23     |
| 70. Hohegeifs         | 620                  | 9                                     | 958                     | 26,5     | 21       | 29     | 23,5   |
| 71. Tanne             | 460                  | 10                                    | 856                     | 27,5     | 21,5     | 28     | 23     |
|                       |                      | D. U                                  | nterhar                 | z.       |          |        |        |
| 72. Rübeland          | 420                  | 10                                    | 716                     | 24       | 22,5     | 30,5   | 23     |
| 73. Hasselfelde       | 460                  | 10                                    | 686                     | 24,5     | 23       | 28,5   | 24     |
| 74. Totenrode         | 425                  | 10                                    | 661                     | 22       | 22,5     | 32,5   | 23     |
| 75. Allrode           | 460                  | 10                                    | 620                     | 21       | 21       | 32,5   | 25,5   |
| 76. Gernrede          | 225                  | 10                                    | 565                     | 21       | 22,5     | 33     | 23,5   |
| 77. Harzgerode        | 380                  | 8                                     | 652                     | 21,5     | 22       | 33     | 23,5   |
|                       | V                    | . Mansfe                              | lder Hü                 | relland. |          |        |        |
| 79. Klostermansfeld . | 245                  | 9                                     | 488                     | 17,5     | 22,5     | 37     | 23     |
| 80. Eisleben          | 122                  | 9                                     | 504                     | 17,5     | 23,5     | 35,5   | 23,5   |
| 81. Erdoborn          | 115                  | 8                                     | 480                     | 17       | 25       | 34     | 24     |
| 82. Querfurt          | 179                  | 5                                     | 528                     | 18,5     | 24,5     | 33     | 24     |
|                       |                      | VII.                                  | Leluetha                | d.       |          |        |        |
| 83, Göttingon         | 150                  | 10                                    | 544                     | 20       | 21       | 36     | 23     |
| 84. Heiligenstadt     | 269                  | 10                                    | 627                     | 20,5     | 23       | 34,5   | 22     |

72 F. SCHULZ:

| 85. Iba                                | m 11. Links 263 188 | Beobach-<br>tungsjahre | mm       | %        |         |                    |        |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|
| 85. Iba                                | 263                 | der We                 |          | /0       | °/.     | °/ <sub>0</sub>    | %      |
| 86. Treffurt                           |                     |                        | rra und  | an der   | Werra.  |                    |        |
|                                        | 188                 | 7                      | 610      | 18       | 20,5    | 37                 | 24,5   |
| IX                                     |                     | 5                      | 614      | 19,5     | 22,5    | 33                 | 25     |
|                                        | . Die w             | estllehen              | Randhöl  | en Thür  | ingens. |                    |        |
| 87. Gerbershausen .                    | 292                 | 5                      | 700      | 20,5     | 21,5    | 36                 | 22     |
| 88. Lengenfeld u. St.                  | 254                 | 10                     | 675      | 19       | 23      | 34                 | 24     |
| 89. Dingelstedt                        | 328                 | 10                     | 713      | 23       | 22      | 32,5               | 22,5   |
| 91. Bernterode                         | 264                 | 5                      | 620      | 22,5     | 22,5    | 34,5               | 20,5   |
| 92. Groß-Bodungen                      | 273                 | 5                      | 690      | 22       | 22,5    | 84                 | 21,5   |
| 93. Friedrichsrode .                   | 353                 | 9                      | 647      | 18,5     | 21,5    | 36                 | 24     |
|                                        |                     | X. Go                  | ldene Au | ie.      |         |                    |        |
| 96. Nordhausen                         | 220                 | 10                     | 526      | 20,5     | 21      | 37,5               | 21     |
| 97. Kelbra                             | 155                 | 5                      | 485      | 17,5     | 20°     | 37,5               | 25     |
| 99. Sangerhausen .                     | 160                 | 10                     | 455      | 18       | 22      | 36                 | 24     |
|                                        | XI.                 | Thal der               | unteren  | Unstrut  |         |                    |        |
| 00. Artern                             | 122                 | 5                      | 472      | 14,5     | 20°     | 39,5               | 26     |
| 01. Schönewerda                        | 121                 | 9                      | 445      | 14,5     | 23,5    | 36                 | 26     |
| 03. Nebra                              | 200(?)              | 5                      | 480      | 16       | 25      | 33                 | 26     |
|                                        | XII. Z              | wischen                | Helme u  | nd Wipp  | er.     |                    |        |
| 05. Frankenhausen .                    | 149                 | 10                     | 474      | 15,5     | 22,5    | 37,5               | 24,5   |
| 06. Sondershausen .                    | 200                 | 10                     | 566      | 17,5     | 22      | 35,5               | 25     |
|                                        |                     | XIII.                  | Halnlelt | e.       |         |                    |        |
| 107. Schernberg                        | 328                 | 6                      | 690      | 20       | 21      | 33,5               | 25,5   |
|                                        | S                   | chmück                 |          | inne.    |         |                    |        |
| 08. Hemleben                           | 170                 | 10                     | 529      | 16       | 22,5    | 35                 | 26,5   |
| 09. Bibra                              | 132                 | 5                      | 540      | 16,5     | 24,5    | 34                 | 25     |
|                                        | XIV.                | Thüring                | er Zenti | albeeken |         |                    |        |
| 10. Mühlhausen                         | 226                 | 5                      | 5704     | 19,5     | 20°     | 36,5               | 23,5   |
| 11. Körner                             | 220                 | 10                     | 503      | 18       | 21      | 37                 | 24     |
| 12. Langensalza (seit 1890 Thamsbrück) | 201                 | 10                     | 473      | 16,5     | 21      | 36,5               | 26     |
| 13. Tennstedt                          | 188                 | 5                      | 493      | 16       | 22,5    | 38,5               | 23     |
| 114. Straußfurt                        | 126                 | 10                     | 473      | 12,5     | 23,5    | 38                 | 26     |
| <sup>1</sup> Wahrscheinlie             | ch zu nie           | drig.                  | 2 Z      | niedrig. |         | <sup>a</sup> Etwas | zu hoe |

Wahrscheinlich zu meung.
 Wahrscheinlich etwas zu hoch.

| Stationen            | Meeres-<br>höhe | Zahl<br>der<br>Beobach- | Jahres-<br>mittel | Winter  |          | Sommer  |      |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------|----------|---------|------|
|                      | m               | tungsjahre              | mm                | %       | %        | %       | %    |
| XV. N                | ordöstlic       | hes Vorl                | and des           | Thüring | er Walde | 8.      |      |
| 15. Frienstedt ]     | 293             | 9                       | 547               | 17      | 24       | 33      | 26   |
| 16. Tiefthal         | 226             | 8                       | 557               | 13,5    | 24,5     | 37,5    | 24,5 |
| 17. Erfurt           | 200             | 10                      | 538               | 15      | 24       | 36      | 25   |
| 20. Weimar           | 228             | 10                      | 548               | 17      | 23,5     | 35,5    | 24   |
| 21. Stadt Sulza      | 140             | 8                       | 500               | 16      | 23,5     | 36      | 24,5 |
| 22. Gotha            | 293             | 10                      | 556               | 16,5    | 22,5     | 35      | 26   |
| 23. Österbehringen . | 294             | 10                      | 551               | 16.5    | 22,5     | 34.5    | 26.5 |
| 25. Arnstadt         | 287             | 5                       | 533               | 15      | 22,5     | 35      | 27.5 |
| 26. Stadt Ilm        | 364             | 10                      | 509               | 14.5    | 23,5     | 37.5    | 24,5 |
| 27. Blankenburg      | 226             | 10                      | 575               | 14,5    | 24,5     | 38      | 23   |
|                      |                 | XVI.                    | Saaletha          | 1.      |          |         |      |
| 28. Saalfeld         | 240             | 9 1                     | 553               | 14.5    | 25       | 38      | 22.5 |
| 29. Rudolstadt       | 200             | 10                      | 550               | 14      | 23,5     | 39.5    | 23   |
| 30. Jena             | 159             | 10                      | 544               | 17      | 25       | 35,5    | 22,5 |
| 31. Kamburg          | 130             | 6                       | 457*              | 193     | 22       | 36      | 23   |
|                      |                 | XVII.                   | Saalplati         | le.     |          |         |      |
| 33. Schkölen 1       | 210             | 10                      | 535               | 17.5    | 23,5     | 35      | 24   |
| 34. Wetzdorf         | 319             | 10                      | 596               | 18      | 24.5     | 33.5    | 24   |
| 35. Zeitz            | 180             | 10                      | 566               | 16      | 26,5     | 33.5    | 24   |
| 36. Heuckenwalde .   | 284             | 5                       | 575               | 17.5    | 25       | 34.5    | 23   |
| 38. Reiboldsruhe .   | 503             | 9                       | 672               | 18      | 26       | 33,5    | 22,5 |
|                      | XVIII.          | Statione                | n östlich         | der Els | ter.     |         |      |
| 40. Langenbernsdorf  | 337             | 9                       | 652               | 17      | 25       | 35,5    | 22   |
| 41. Neudeck          | 350             | 9                       | 689               | 18.5    | 24,5     | 35      | 22   |
| 42. Reichenbach i.V. | 390             | 9                       | 734               | 18.5    | 26       | 35      | 20.5 |
| 45. Eich             | 450             | 9                       | 789               | 17      | 26       | 35.5    | 21,5 |
| 46. Auerbach         | 460             | 9                       | 769               | 18      | 26       | 34.5    | 21.5 |
| 47. Schönhaide       | 650             | 9                       | 912               | 22      | 26       | 31      | 21   |
| 48. Georgengrün      | 725             | 9                       | 1009              | 21.5    | 25.5     | 32      | 21   |
| 49. Plauen i. V.     | 371             | 10                      | 7161              | 16 '    | 29,51    | 34.5    | 20 2 |
| 50. Brotenfeld       | 490             | 9                       | 704               | 17      | 27       | 36      | 20   |
| 51. Elster           | 500             | 9                       | 769               | 19.5    | 25,5     | 33      | 22   |
| XIX. Nord            | ostrand         | des Thü                 | ringer - 1        | ind des |          | raldes. |      |
| 52. Eisenach         | 230             | 10                      | 624               | 18      | 23       | 33.5    | 25,5 |
| 53. Waltershausen .  | 339             | 10                      | 658               | 21.5    | 21,5     | 33      | 23,5 |
| 54. Leutenberg , .   | 302             | 7                       | 628               | 17,5    | 23.5     | 35      | 24   |
| 56. Hof              | 473             | 6                       | 637               | 19,5    | 25,8     | 32.5    | 23   |
|                      |                 |                         | -50               |         |          | -240    | 34   |

| Stationen           | Meeres-<br>höhe | Zahl<br>der<br>Beobach- | Jahres-<br>mittel     | Winter | Frühling | Sommer | Herbs |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------|--------|-------|
|                     | m               | tungsjahre              | mm                    | %_     | 9/0      | 0/0    | %     |
|                     |                 |                         |                       |        |          |        |       |
|                     |                 |                         | iringer 1<br>destabli |        |          |        |       |
| 57. Winterstein     | 355             | 5                       | 900                   | 22     | 22,5     | 30.5   | 1 25  |
| 58. Groß-Tabarz     | 394             | 9                       | 916                   | 24     | 21.5     | 29     | 25,5  |
| 59. Friedrichroda . | 420             | 7                       | 889                   | 23     | 22       | 30.5   | 24,5  |
| 60. Hmenau          | 490             | 8                       | 797                   | 21.5   | 22       | 30,5   | 26    |
| 61. Oberhain        | 584             | 6                       | 723                   | 18.5   | 24,5     | 34.5   | 22,5  |
|                     |                 |                         |                       |        |          |        |       |
|                     |                 | B.                      | Kamm.                 |        |          |        |       |
| 62. Inselsberg      | 916             | 10                      | 1203                  | 227    | 20,5     | 321    | 25,5  |
| 63. Oberhof         | 808             | 8                       | 1100                  | 21 7   | 21.5     | 30.5   | 27    |
| 64. Schmücke        | 910             | 9                       | 1190                  | 23,5   | 21       | 29,5   | 26    |
| 65. Schmiedefeld .  | 716             | 9                       | 1134                  | 25     | 20,5     | 30     | 24,5  |
| 66. Neustadt a. R   | 800             | 8                       | 891 a                 | 19,52  | 20       | 32,51  | 28    |
| 67. GrBreitenbach   | 648             | 9                       | 987                   | 25,5   | 21       | 28,5   | 25    |
| 68. Scheibe         | 620             | 10                      | 1054                  | 24     | 21,5     | 30     | 24,5  |
| 69. Neuhaus a. R    | 806             | 7                       | 1072                  | 23,5   | 22       | 30     | 24,5  |
|                     |                 | C. Sūd                  | westabh               | ang.   |          |        |       |
| 71. Bad Liebenstein | 342             | 10                      | 700                   | 19     | 22,5     | 33,5   | 25    |
| 73. Heinrichs       | 418             | 5                       | 832                   | 22     | 20       | 34,5   | 23,5  |
| 74. Schleusingen .  | 395             | 5                       | 740                   | 22,5   | 18,5 2   | 33     | 26    |
| 75. Eisfeld         | 438             | 10                      | 815                   | 24     | 19,5     | 32     | 24,5  |
|                     |                 | XXI.                    | Werrath               | d.     |          |        |       |
| 76. Berka !         | 200             | 5                       | 622                   | 19,5   | 20.5     | 35,5   | 24,5  |
| 77. Meiningen       | 311             | 10                      | 601                   | 20     | 20.5     | 34.5   | 25    |
| 78. Themar          | 328             | 7                       | 614                   | 21     | 19.5     | 36,5   | 23    |
| 79. Hildburghausen  | 383             | 10                      | 707                   | 23     | 20       | 31,5   | 25.5  |

## XXII. Maingebiet.

| 182. Sonnefeld                   | . | 310 | 9  | 688 | 21   | 21   | 33   | 25   |
|----------------------------------|---|-----|----|-----|------|------|------|------|
| 183. Neustadt b. K.              |   | 327 | 9  | 706 | 21,5 | 20,5 | 35,5 | 22,5 |
| <ol> <li>Ummerstadt .</li> </ol> |   | 286 | 10 | 582 | 19,5 | 20,5 | 36   | 24   |
| 185. Koburg                      |   | 301 | 10 | 642 | 21   | 21.5 | 33,5 | 24   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu hoch. <sup>2</sup> Zu niedrig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erheblich zu niedrig.

Tabelle II.

| Stationen      | Meeros-<br>hõhe<br>m | Zahl dor<br>Boobach-<br>tungsjabro | Beobachtungs-<br>zeit | Jahre:<br>robes | redu-<br>ziertes | Grundstation de<br>Reduktion |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
|                | 1                    | . Nor                              | ddeutsches Ti         | fland           |                  |                              |
| 4. Bodenstein  | 180                  | 4                                  | 1886-89               | 679             | 705              | Seesen                       |
|                | 1                    |                                    |                       |                 | 714              | Lichtenberg                  |
| 5. Gitter a. B | 190                  | 5                                  | 91-95                 | 613             | 588              | Lichtenberg                  |
|                |                      |                                    |                       |                 | 630              | Hessen                       |
| 6. Schladen    | 110                  | 8                                  | 86-93                 | 504             | 501              | Hessen                       |
| 7. Hornburg    | 102(?)               | 5                                  | 91-95                 | 539             | 552              | Hessen                       |
|                |                      |                                    |                       |                 | 514              | Lichtenberg                  |
| 1. Hamersleben | 103                  | 6                                  | 90-95                 | 530             | 542              | Schlanstedt                  |
|                |                      |                                    |                       |                 | 535              | Hessen                       |
| 2. Halberstadt | 120                  | 5                                  | 91-95                 | 451             | 458              | Schlanstedt                  |
|                | Į.                   |                                    |                       |                 | 454              | Blankenburg                  |
| 3. Gröningen   | 94                   | 5                                  | 91-95                 | 420             | 427              | Schlanstedt                  |
|                |                      |                                    |                       |                 | 436              | Westeregeln                  |
| 8. Schönebeck  | 54                   | 5                                  | 90-91, 93-95          | 421             | 435              | Magdeburg                    |
|                |                      |                                    |                       |                 | 442              | Bernburg                     |
| 19. Aken       | 56                   | 5                                  | 91-95                 | 531             | 558              | Bernburg                     |
|                |                      |                                    |                       |                 | 545              | Hohenerxleben                |
| 20. Kalbe      | 60                   | 5                                  | 91-95                 | 447             | 458              | Hohenerxleben                |
|                |                      |                                    |                       |                 | 469              | Bernburg                     |
| 24. Belleben   | 115                  | 5                                  | 91-95                 | 449             | 461              | Warmsdorf                    |
|                | 1                    |                                    |                       |                 | 500              | Gröbzig                      |
| 25. Wettin     | 70                   | 5                                  | 9195                  | 455             | 456              | Halle                        |
|                |                      |                                    |                       |                 | 476              | Eisleben                     |
| 26. Werbelin   | 90(2)                | 5                                  | 91-95                 | 456             | 457              | Halle                        |
|                | 1                    | 1                                  |                       |                 | 467              | Brachstedt                   |
| 27. Bitterfeld | 80                   | 5                                  | 91-95                 | 467             | 468              | Halle                        |
|                |                      | 1                                  |                       |                 | 478              | Brachstedt                   |

### II. Halle-Leipziger Tieflandbucht.

34. Korbetha . . . | 118 | 7 | |86-90, 92-93 | 466 | 462 | Weißenfels

## V. Harz.

| 51. Wernigerode . | . [ 232 | 5 | 91-95        | 608 | 612 | Blankenburg a. II. |
|-------------------|---------|---|--------------|-----|-----|--------------------|
|                   | ŧ       |   |              |     | 615 | Stapelburg         |
| 53. Quedlinburg . | . 132   | 8 | 87-88, 90-95 | 477 | 493 | Gernrode           |
| 55. Grund         | . 340   | 5 | 91-95        | 864 | 896 | Seesen             |
|                   |         |   |              |     | 892 | Herzberg           |
|                   |         | I | 1            |     | 818 | Klauethal          |

76 F. SCHULZ:

|      | Stationen         | Meeres-<br>hõhe | Zahl der<br>Beehach-<br>tungsjahre | Beobachtungs-<br>zeit |         | mittel  | Grundstation der<br>Reduktion |
|------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------------------------|
|      |                   | m               | NME                                |                       | robes   | ziertes |                               |
| 56   | Osterode          | 234             | 5                                  | 1891-95               | 803     | 836     | Seesen                        |
| 00.  | 0000000           | -01             | "                                  | 1001 00               | 000     | 829     | Herzberg                      |
|      |                   |                 |                                    |                       |         | 788     | Klausthal                     |
| 50   | Walkenried        | 262             | 6                                  | 86-91                 | 807     | 810     | Wieda                         |
|      | Ilfeld            | 340             | 5                                  | 91-95                 | 640     | 658     | Nordhausen                    |
| 59.  | Interd            | 340             | 3                                  | 31-30                 | 040     | 620     | Wieda                         |
|      | Silberhütte       | 460             | 4                                  | 91-94                 | 1260    | 1274    | Klausthal                     |
|      | Buntenbock        | 555             | 5                                  | 91-95                 | 1142    | 1122    | Klausthal                     |
|      |                   | 778             | 6                                  | 86-91                 | 1312    | 1345    | Braunlage                     |
| 03.  | Sonnenberg        | 118             | 6                                  | 86-91                 | 1312    | 1325    | Klausthal                     |
|      |                   | -               | 5                                  | 91-95                 | 1123    | 1080    | Braunlage                     |
| 64.  | St. Andreasberg . | 600             | D                                  | 91-95                 | 1123    |         | Klausthal                     |
|      |                   |                 |                                    | 00 00                 |         | 1101    | Braunlage                     |
|      | Schierke          | 620             | 5                                  | 86-90                 | 1138    | 1191    |                               |
| 77.  | Harzgerode        | 380             | 8                                  | 86-93                 | 652     | 652     | Allrode, Gerarod              |
|      |                   |                 | VI. M                              | ansfelder Hüg         | elland. |         |                               |
| 78.  | Wippra            | 1 215           | 1 5                                | 91-95                 | 493     | 1 499   | Sangerhausen                  |
|      |                   |                 | 1                                  |                       |         | 518     | Eisleben                      |
| 81   | Erdeborn          | 115             | 8                                  | 86-93                 | 476     | 480     | Eisleben                      |
|      | Querfurt          | 179             | 5                                  | 91-95                 | 510     | 528     | Eisleben                      |
|      | •                 |                 |                                    |                       |         | 516     | Saugerhausen                  |
|      |                   |                 | -b- 3-                             | r Werra und           |         | Wann    |                               |
| 0.5  | lha               | 1 263           |                                    | 1 89-95               | 594     | 610     | Altmorschen                   |
|      |                   |                 | 5                                  |                       |         |         | Lengenfeld                    |
| 86   | Treffort          | 188             | ) 5                                | 91—95                 | 571     | 614     | Lengenteid                    |
|      | 12                | K. Die          | westli                             | chen Randhöh          | en Thi  | iringen | 8.                            |
| 87.  | Gerbershausen .   | 1 292           | 5                                  | 91-95                 | 661     | 716     | Heiligenstadt                 |
|      |                   |                 |                                    |                       |         | 688     | Dingelstedt                   |
| 90   | Worbis            | 330             | 3                                  | 91-93                 | 611     | 670     | Dingelstedt                   |
|      |                   | 1               | 1                                  |                       |         | 710     | Heiligenstadt                 |
| 91   | Bernterodo        | 264             | 5                                  | 91-95                 | 584     | 608     | Dingelstedt                   |
|      |                   | 1               | "                                  | 1                     |         | 633     | Heiligenstadt                 |
| 92   | Groß-Bodungen     | 273             | 5                                  | 91-95                 | 653     | 680     | Dingelstedt                   |
| -    | orom Doumben      | 1 -10           | "                                  | " "                   | -       | 707     | Heiligenstadt                 |
| 9.4  | Walkmühle bei     |                 |                                    |                       |         | 1       |                               |
| J-1  | Bleicherodo       | 235             | 5                                  | 91—95                 | 520     | 561     | Sondershausen                 |
|      | molento Qu        | 1 230           | 1 "                                | 01-55                 | 320     | 534     | Nordhausen                    |
| Q.   | Mörbach           | 216             | 4                                  | 91-94                 | 491     | 535     | Sondershausen                 |
| (35) | . Attroduct       | 210             | 1                                  | 91-94                 | 1991    | 536     | Friedrichsrode                |
|      |                   | 1               | 1                                  |                       |         | 497     | Nordhausen                    |
|      |                   |                 |                                    |                       |         |         |                               |

| Stationen        | Meeros-<br>hōbe | Zahl der<br>Beobach-<br>ungsjahre | Beobachtungs-<br>zeit |         | smittel<br>redu- | Grundstation der<br>Reduktion   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|------------------|---------------------------------|
|                  | m               | 44 B                              | -                     | robes   | ziertes          |                                 |
|                  |                 | x                                 | . Goldene Au          | e.      |                  |                                 |
| 97. Kelhra       | 155             | 5                                 | 1891-95               | 476     | 48I<br>489       | Sangerhausen<br>Nordhausen      |
| 98. Rofsla       | 155             | 5                                 | 91—95                 | 470     | 475<br>484       | Sangerhausen<br>Nordhausen      |
|                  | XI.             | Wh1                               | der unteren           | TT      |                  | rorannascu                      |
|                  |                 |                                   |                       |         |                  | 0 1                             |
| 00. Artern       | 122             | 5                                 | 91-95                 | 467     | 472<br>473       | Sangerhausen<br>Schönewerda     |
| 02. Wiehe        | 140             | 4                                 | 9194                  | 554     | 5981<br>6241     | Schönewerda<br>Hemleben         |
| 03. Nebra        | 200(?)          | 5                                 | 91-95                 | 468     | 475<br>497       | Schönowerda<br>Naumhurg         |
|                  | XII.            | Zwise                             | hen Helme un          | nd Wip  | per.             |                                 |
| 04. Bendeleben   | 188             | 5                                 | 91-95                 | 438     | 448              | Frankenhausen                   |
| - 1              | ١, ١            |                                   |                       |         | 474              | Sondershausen                   |
|                  |                 | 3                                 | III. Halplelte        |         |                  |                                 |
| 07. Schernberg   | 328             | 6                                 | 86-87, 91-94          | 683     | 670<br>700       | Sondershausen<br>Friedrichsrode |
|                  |                 | Schn                              | nücke und Fi          | nne.    |                  |                                 |
| 109. Bibra       | 132             | 5                                 | 91—95                 | 522     | 529<br>557       | Schönewerda<br>Naumburg         |
|                  | XI              | V. Th                             | tiringer Zentra       | albecke | n.               |                                 |
| 10. Mühlhausen [ | 226             | 5                                 | 91-95                 | 540     | 579*             | Körner                          |
|                  |                 | ٠.                                | 1. 00                 | _10     | 565              | Dingelstedt                     |
| 13. Tennstedt    | 188             | 5                                 | 91-95                 | 457     | 493              | Körner, Straufsfurt             |

| 116. | Tiefthal .  | - 1 | 226 | 8 | 86-93 | 544 | 557 | Erfurt    |
|------|-------------|-----|-----|---|-------|-----|-----|-----------|
| 118. | Willrode .  | 48  | 405 | 3 | 87-89 | 660 | 602 | Erfurt    |
|      |             | - 1 |     |   |       |     | 642 | Weimar    |
| 119. | Berka a. I. | . 1 | 278 | 3 | 8789  | 611 | 595 | Weimar    |
|      |             | - 1 |     |   |       |     | 559 | Erfurt    |
| 121. | Stadt Sulza |     | 140 | 8 | 86-93 | 492 | 500 | Naumburg  |
| 124. | Mühlberg    | . [ | 286 | 5 | 9195  | 507 | 519 | Gotha     |
|      |             | - 1 |     |   |       |     | 555 | Erfurt    |
| 125. | Arnstadt .  | ٠.  | 287 | 5 | 9195  | 469 | 533 | Stadt IIm |
|      |             | - 1 |     |   |       |     | 512 | Erfurt    |

Wahrscheinlich viel zu hoch.

<sup>2</sup> Etwas zu hoch.

| Stationen | Moeros-<br>hōbo | hl der<br>shach-<br>esjalire | Beobachtungs | Jahres | smittel | Grundstation | der |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|---------|--------------|-----|
| Outrones  | B               | Zah<br>Bool<br>Tung          | zeit         | robes  | redu-   | Reduktion    |     |

### XVI. Snalethal.

131. Kamhurg. . . | 130 | 6 | 1890-95 | 470 | 4571 | Jena

# XVII. Saalplatte.

| 152. Teuchern       | 100 | - 3 | 91-93 | 323 | 340 | Seitz        |
|---------------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------------|
|                     |     |     |       |     | 560 | Schkölen     |
| 136. Heuckenwalde . | 284 | 5   | 91-95 | 566 | 576 | Zeitz        |
| 137. Seifartsdorf   | 215 | 5   | 91-95 | 578 | 590 | Zeitz        |
|                     |     |     |       | l   | 608 | Wetzdorf     |
| 139. Gefell *       | 550 | 4   | 91-94 | 676 | 742 | Rudolstadt   |
|                     |     |     |       |     | 750 | Blankenburg  |
|                     |     | 1   | 1     | -   | 670 | Reiboldsruhe |

### XVIII. Statlonen östlich der Elster.

| 143. Glauchau  | .   | 237 | 4 | 86-89 | 887   | 883° | Langonbernsdorf |
|----------------|-----|-----|---|-------|-------|------|-----------------|
|                | - 1 |     |   |       |       | 737° | Plauen          |
| 144. Zwickau . |     | 277 | 4 | 86-89 | 722 • | 719  | Langenbernsdorf |
|                | - 1 |     |   |       | 1 1   | 726  | Neudeck         |

# XIX. Nordostrand des Thüringer- und des Frankenwaldes,

| 154. Leutenberg | 302 | 7 | 86-92 | 625 | 628 | Rudolstadt          |
|-----------------|-----|---|-------|-----|-----|---------------------|
|                 | 1   |   |       |     | 610 | Saalfeld            |
| 155. Liebengrün | 534 | 3 | 91-93 | 619 | 710 | Rudolstadt, Leuten- |
|                 |     |   |       |     | 730 | Blankenburg [berg   |
|                 | 1   |   |       |     | 639 | Reiboldsruhe        |
| 156. Hof        | 473 | 6 | 86-91 | 647 | 632 | Elster              |
|                 |     |   |       |     | 643 | Reiboldsrube        |

#### XX. Thüringer Wald.

| <ol><li>Winterstein.</li></ol> | . 3 | 55  | 4 | 86-89 | 940 | 875 | Waltershauson  |
|--------------------------------|-----|-----|---|-------|-----|-----|----------------|
|                                |     | - 1 |   |       |     | 908 | Inselsberg     |
|                                | 1   |     |   |       |     | 930 | Grofs - Tabarz |

<sup>1</sup> Etwas zu niedrig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Reduktionszahlen sind unsicher, weil koine geeigneten Grundstationen in der N\u00e4he sind. Das gleiche gilt f\u00fcr Liebengr\u00fcn. Am sichersten ist f\u00fcr Gofell die Reduktion auf Re\u00e4boldsruhe, f\u00fcr Liebengr\u00e4in die auf die westlichen Stationen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beide Zahlen sind ziemlich wortlos; dio zwoite dürfte der Wirklichkeit n\u00e4her kommen, aber uur, woil Plauen, ohwoll weiter von Glauchau outfernt, als Iangenbernsdorf, 1886-89 eine \u00e4hnlich absorme Niederschlagsh\u00f6he hatto wie Glauchau. Vergl. die Ahhandlung S. 17 nud 19.

| Stationen           | Moeros-<br>hōhe<br>m | Zahl der<br>Boobach-<br>tungsjahre | Beobachtungs-<br>zeit | Jahresmittel |      | Grundstation der<br>Reduktion |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|------|-------------------------------|
| 159. Friedrichroda  | 420                  | 7                                  | 188995                | 871          | 872  | Grofs-Tabarz                  |
|                     | 1                    |                                    | 1000 00               | 011          | 900  | Waltershausen                 |
| 160. Ilmenau        | 490                  | 8                                  | 88-95                 | 812          | 810  | Stadt Ilm                     |
|                     |                      | 1                                  |                       |              | 785  | Schmücke                      |
| 161. Oberhain       | 584                  | 6                                  | 86-91                 | 759          | 723  | Blankenburg                   |
|                     | 1                    |                                    |                       |              | 756  | Grofs - Breitenbach           |
| 163. Oberhof        | 808                  | 8                                  | 86-87, 90-95          | 1074         | 1100 | Schmücke                      |
| 166. Neustadt a. R  | 800                  | 8                                  | 86-93                 | 871          | 8911 | Grofs - Breitenbach           |
| 169. Neubaus a. R   | 806                  | 7                                  | 86-87, 90-92,         | 1060         | 1072 | Scheibo                       |
| 170. Klein-Schmal-  | 455                  | 4                                  | 94—95<br>91—94        | 939          | 1040 | Bad Liebenstein<br>Inselsberg |
| 172. Schmalkalden . | 290                  | 4                                  | 91-94                 | 597          | 662  | Bad Liobenstein               |
| 173. Heinrichs      | 418                  | 5                                  | 9195                  | 782          | 845  | Meiningen                     |
|                     |                      |                                    |                       |              | 832  | Hildburghausen                |
|                     |                      |                                    |                       |              | 7452 | Eisfeld                       |
| 174. Schleusingen . | 395                  | 5                                  | 9195                  | 702          | 760  | Meiningen                     |
|                     |                      |                                    |                       |              | 752  | Hildbnrgbausen                |
|                     | 1                    |                                    |                       |              | 6681 | Eisfeld                       |

#### XXI. Werrathal.

| 170. Derka a. W. | 200 | 9 | 80-00, 92-93 | 201 | 022 | Lisenaco       |
|------------------|-----|---|--------------|-----|-----|----------------|
| 178, Themar      | 328 | 7 | 86-92        | 619 | 618 | Hildburgbausen |
|                  |     |   |              |     | 609 | Meiningen      |

#### XXII. Maingebiet.

| 180. Rottenbach .   | 450 | 5 | 91-95 | 701 | 725 | Koburg .       |
|---------------------|-----|---|-------|-----|-----|----------------|
|                     |     |   |       |     | 756 | Hildburghausen |
| 181. Ottowind       | 430 | 5 | 9195  | 665 | 687 | Koburg         |
|                     |     |   |       |     | 715 | Hildburghausen |
| 186. Rossach        | 275 | 5 | 91-95 | 544 | 561 | Koburg         |
| 187. Friedrichshall |     |   |       |     | 564 | Ummerstadt     |
| b. H                | 280 | 3 | 87-89 | 555 | 561 | Koburg         |
|                     |     |   |       |     | 530 | Himmoretadt    |

<sup>1</sup> Viel zu niedrig.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Reduktionen auf Eisfeld sind unsieber, weil Eisfeld 1891—95 im Verbältnis zu den umliegenden Stationen einen abnorm behen Niederschlag batte.

80

### Das thüringische Bauernhaus und seine Bewohner. 1

Dr. G. Reischel in Oschersleben.

Kirmse ist es im Nachbardorfe. Der uns gut bekaunte Bauer neben der Schmiede hat uns mit einer Einladung beehrt, die er selbst mündlich überbracht hat. Dankend haben wir sie angenommen, aber mit Handschlag haben wir es ihm versprechen müssen, zu kommen. Bei sehlechtem Weter wollte er sogar seinen "Braunen" vor den "Hamburge" spannen und uns holen lassen.

Das hatte er nicht nötig, denn ein sonniger Herbsttag brach an und gab schon damit dem Kirchweilificste eine gute Vorbedeutung. So wanderten wir denn dem zwei Stunden fernen, im Wiesengrunde liegenden Dörfchen zu. Der Weg war zwar vom "vergangenen" Regen noch ziemlich morastig, aber jo näher wir kamen, desto mehr glättete sich dor Boden auf dem grasigen Grunde.

Schon erklang das friedlicho Geläut, das zum festlichen Kirchgange einlud, zum orstem Malo. Man mustes sich darum "tumment-, um nicht zu spät anzukommen, denn der "Hauersmann" erwartete uns, das wulsten wir von soiner Annemarie, die gestern noch bei uns vorgesprochen hatte, bestimmt zum festläglichen Frühstück.

Am Prellsteine vor der kleinen Brücke, die über den Dortgraben führt, putzten wir, so gut es ging, unsere Stiefol ab und traten dann in das Kirmsendorf ein. Abor auch heute konnte es der Hund des Nachtwächters, der gleich an der Brücke in einem der Hirtenhäuser wohnt, nicht lassen, uns mit seinem Gekläft zu empfangen. Hannlehne, die Nachbarin des Dorfhüters, konnte sich ihrer allbekaunten Neugierde nicht entschlagen und guckte schnell zum Fenster heraus, wesdanb ihr Mann gleich "wotterte, daß es nur so eine Art latte". Auch die Frau Kantorn blinzelte durch die Gardine, um zu wissen, wer die "selzenen" (selbenen) Giste wiren.

Wohlthuend berührte der zuvorkommende Gruß der Jungen und Mächen auf der Gasse uns Freundlinge, die dergleichen in ihrer Stadt nicht immer beobachten konnten. Heute hatten die Kinder doch Schulu und Stiefel an, an Wechentagen aber hätte inan manche barfuß gelten selten können oder hichstens in Hotzpantoffen, der beliebtesten und billigsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuerst erschienen im Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung ("Blätter für Handel, Gowerbe und soeiales Leben"), Nr. 42-45. Die Darstellung bezieht sich auf die Thüringer Zeutragegend, insonderheit auf die Landschaft bei Sömmerda.

Fußbekleidung, die sich aus alter Zeit herühergerettet hat. Zu Großvaters Zeiten ging die Jugend sogar bis tief in den Herhst hinein barfuß.

Wie sauber sah doch das Dorf aus, selbst die Pfütze heim Schulzen, worin sonst die Enten und Gänse ihr Bad hielten, war weggekehrt. Wie funkelnagelneu hlitzten die Fenster, worauf his dahin die Fliegon sich ihr Stelldichein gegeben hatten. So war es auch mit den Gassenlaternen, auf die sich das ganze Dorf "was zu Gute that". Beim Spritzenhause bogen wir um die Ecke in die lange Dorfgasse ein, die sich in krummer Linie nach der Schenke hinzieht. Keine linealführende Baupolizei hatte hier eine Wachtparade der Häuser aufgestellt wie in unserem neuen Stadtviertel mit seinen Kasernenwohnhäusern, das darum auch nicht so anheimelnd aussieht wie das alte Marktviertol. Die bald mehr, bald weniger durch vortrotende oder einspringende Gehöfte unterhrochene Straßenlinie des Dorfes sah darum auch ziemlich romantisch aus, wozu die alten Linden auf dem Dorfplatze danehen nicht wenig heitrugen. Schon manche Kirmse haben sie feiern sehen, aber niemand beachtete die alten Landesbäume in dieser Zeit, denn sie stehen kahl da, ihres Blätterschmuckes durch die Herbststürme beraubt. Aber grünt und blüht es wieder, dann feiert zur Pfingstzeit unter ihrem Schatten das ganze Dorf mit seinen Anverwandten und Freunden der Nachbarschaft sein altehrwürdiges Maifest, der Maikönig wird mit Lindenzweigen bekleidet und hält mit Gefolge unter fröhlichem Juhel seinen Einzug - die symholische Wiederkehr des Frühlings. Mancher im Dorfe hat die heilende Kraft der verschiedenen Theile der Linde erprobt, und noch jetzt bereitet Annemarie aus der Lindenblüte einen gegen Krankheiten heilkräftigen Thee.

Eine altehrwürdige Stätte war immer unter diesen heiligen Bäunen des Germanen. Im großen Nachbardorfe befindet sich jetzt noch um die alte Linde herum ein kreisrunder, von einer 1½—2 m hohen Maner umhegtor Raum von etwa 20 m Durchmesser, mit einem alten gewaltigen Steintische neben einer uralten Linde in der Mitte. Hier wurde in grauer Vorzeit das Gaugericht für die Landschaft abgehalten, in späteren Jahrhunderten und noch bis in die vierziger Jahre unserse Jahrhunderts hinein fanden hier die Gomeinderersammlungen und Volkshelustigungen statt. Aher auch die Erinnerung daran verrausscht, und die alten Vorstellungen verwoben sich mit des neuerstandenen Roiches Glanz und Herrlichkeit, die sich in der Friedenseiche und im Kriegerdenkmale an alter geweihter Stätte verkörperen.

So bräutlich schön sich das Kirmsendorf auch geschmückt hat, an Wochentagon erscheint es doch noch viel anzichender, malerischer, Archiv I. Landor- u. Volkak A. Prov. Sachson. 1898. 82 e. reischel:

denn da bevülkern Gänse, Enten und Höhner die Gassen, dann und wann fährt auch ein Borstenvieh aus einer Thorfahrt mitten unter die Gesellschaft, die seinaatternd, schreiend, kickerickiend auseinanderstiebt; Pflüge und Walzen, Eggen und Wagen sind vor den einzelnen Gehöften sichtbar, die Gassen sind belebt von wettergebräunten Menschen, die ihrem "sauern Broto" nachgehen. Heute sieht alles anders aus, und auch der Tagelöhner, der sich die ganze Woche für seinen "Herrn" geschunden und geplagt hat, ist heuter föhlich gestimmt, denn er trägt eben einen ganzen Arm voll mächtiger Kuchenviertel, die ihm seine Brotherrin zum Feste geschenkt hat, nach Hause. Noch mehr ist der Hirte beladen, der nach altem Brache von jedem Hause seinen kuchen erhält.

Das Dorf ist wohlhabend, man sieht's den Häusern an: Sie sind zweistöckig, nur die Häuser der "Hintersättler", wie die Dorfbewohner mit wenigem eder keinem anderen Acker, als dem zum Hause gehörigen und mit ihm unlöslich verbundenen geringen Hausaeker und Krautflecke heißen, sind einstöckig, sie licgen darum auch meist in den Hintergäßschen, Nebengäßschen eder "Kummeln", wie's der Bauer nennt. Manche Baueruhäuser, wie zum Beispiel das des Nachbar Schulzen, des Gemeindeoberhauptes, sind schöne Fachwerksbauten mit reich geschnitzter Holzarchitektur. Braun sind die Grundschwelle, Saumschwellen, Ständer und Riegel gestrichen, die Fache dazwischen sind weiß oder berggrün getäncht. Die Balkenköpfe - die Enden der auf den Ständern liegenden und vorkragenden Balken - sind durch Abstumpfung und Hohlkehlen eindrucksvoll gegliedert und geben zusammen mit den verschiedenartig gearbeiteten Holzresetten dem Hause einen künstlerisehen Schmuck. Es ist im Jahre 1665 erbaut, wie wir über der Hausthür lesen können. Das alte Haus war im fürehterlichen dreifsigjährigen Kriege der Vernichtung anheimgefallen, seine Bewohner waren an der Pest dahingestorben. Dann war das Gehöft eine unbebaute "Stätte" geblieben, bis ein Vorfahr des jetzigen Besitzers es wieder aufbaute. Derartige leere Stätten giebt es noch eiuige im Dorfe.

Nicht alle Bauernhäuser seben so altertümlich aus wie das Schulzenhaus, mauche sind ven unten bis oben getüneht, daß kein einziger Balken zu sehen ist. Ihr Aussehen ist daher ziemlich müchtern, und nur durch die gestrichenen Läden in der unteren Fensterreihe kommt einige Gliederung in die Façade. Die oberen Läden, meist noch Schiebeläden wie bisweilen die unteren, sind ungestrichen der von der Farbe des Hauses. Bescheiden schmiegen sich an der Gasse bei zahlreichen Hausern die kleinen Vorgärtelzen an das Untergeschofs an, um Blumen und der Weinrebe eine gesichert Heimstätte zu bereiten. Auch die getinchten Hüsser sind zum Teil Fachworksbauten, zum Teil, und so mag es wohl in alten Zeiten bei den meisten gewesen sein, im unteren Stock aus Lehm mit Haaren, Spreu, Hackstroh, Schäben auf niedrigen Manergrunde aufgeführt. Erst das zwoite Geschofs besteht aus Bleichwerk mit Fachen aus Lehm und Zaunhelt.

Das Haus, worin Annemarie ihre Wirtschaft besorgt, ist auch in der Art der lotztgenannten Häuser erbaut. Es steht nicht weit vom "Gemeindebern", der der gesamten Gemeinde "Kochborn", d. h. weiches Wasser für die Küche liefert. Über der Hausthür liest man die geheinmisvollen Zeichen C + M + B + , die wir dem Hausherrn als die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior, Balthasar erklärten. Auf dem Saumbalken, der das Obergeschefs trägt, und der nicht mit übertüncht ist, steht die Inschrift:

Ich hab gebauet nach meinem Sinn, Wems nicht gefällt, stell ein andres hin.

Und dasselbe trotzige Selbstbewußstsein findet sich ausgedrückt in der Inschrift eines Hauses, das in der Kirchgasse steht:

> Wer bricht und baut an effner Gassen, Der muß sieh allzeit meistern lassen. Was hilft dir aber dein Spott, Hohn und Lachen, Mir hat es beliebt also zu machen.

Nicht nach Polizeivorschrift hatte der Großvater des jetzigen Besitzers gebant, er selbst hatte es ohne Baumeister mit seinem Gesinde und einem Zimmermanne errichtet. Se haben es auch immer seine Nachbarn gebalten, wenn Brandschaden entstanden war. Wie das alte Haus ven damals aussah, so sieht auch das jetzige aus. Mit den übrigen Häusern ist es nieht anders. Jeder baute nach uralter Väterweise nach seinem Sinn, nach seinem Verhältnissen, er baute es so, daß er zufrieden mit seinem Werke war und stotz darauf sein konnte.

Auch Gottleb, so wurde Annemariens Eheherr im Derfo bei alt und jung genannt, war stolz auf das Bestitztum seiner Yäter, das er nicht nur zu erhalten gewnfat, sondern durch Fleiße und Sparsamkeit auch verwärts gebracht hatte. Er mufste uns bemert haben, denn er stand unter dem Überbau in seiner rundbegigen Thür, die weit aufstand. Oben im Bogen glüzerte ein Glasfenster, das durch hölzernes Maßwerk und durch die Buchstaben F. H. hübseh verziert war. Der Führfügel war neu und zweifarbig grün gestrichen. Ein gutes Schleßs wehrte Zudringlichen den Eintritt. Als noch unsere Väter zu Gottlobs Väter zur Kirmse gringen, da mufsten sie den oisernen Thürklopfer auf die darunter aufgenagelte Eisenplatte fallen lassen, um durch deren Klang die Hausbewehner auf drunfson Stehende aufmerksam zu machen. Die Hausstin

hatte damals nfimlich wie se manches alte Dorfhaus noch kein Thürschlofs. Und das kam se: Die Thitr war, wie man es jetzt noch am Kulstalle und an den Hirtenhäusern sehen kann, in halber Höbe quer geteitt, damit aus der geöffneten oberen Hälfte der Rauch abzielen und Laft und Licht eindringen konnte; die untere Hälfte blieb verschlossen, um das Vieln abzuhalten. Den Verschlufs bildete ein Riegel, das "Hinundwieder", auf der Inneuseite, der nicht überall wie hier an Gottlobs Hause von Eisen, sendern in vielen Fällen aus Holz geschnitten war.

Mit einem "Schönwillkommen, ä selzner Gast" und einem herzlichen Händedruck wurden wir von Gottlob freundlich begrüßt. Gleich kam auch die "schieksehäftige" Hausfrau, um uns in derselben Weise treuherzig zu empfangen. Nun waren wir im "Hausärn" oder "Haus", wie der Bauer seinen Hausflur bezeichnet. Er war erst kurz vorher zur Kirmse mit roten Backsteinen ausgelegt werden, vordem war er weder gepflastert noch gebrettert, sondern wie der "Scheunärn", die Tenne, mit festem Lehmschlag versehen. Rechts im Hausarn steht der rotangestrichene Brotsehrank. An den Wänden häugen blanke "Kuchschüsseln" (Kuchenbretter), runde Kuchenbleche, wenn anch die meisten in der "Kuchenkammer" die Vielzahl der "trockenen und nassen" Kuchen trugen, ferner Körbe, und oben zwischen den Tragbalken des nur gebrotterton Bodens stecken die Dreschflegel, Handhaben, Reichgabeln, Mistgabelstiele und andere Dingo. Unter der Treppe sind die besseren Geschirre aufgehängt, Lade, Sehrank, Spinnrad und Weife haben hier ebenfalls ein Plätzchen gefunden, denn die beiden letzten könnten sonst die "Vettern" aus der Stadt, wie jeder gute Bekannte ven den Dorfbewohnern angeredet wird, in der Stube beengen. Das Schönste in diesem Bauernmuseum aber sind die mit bunten Papierfähnehen und Seidenbändern geschmückten Erntekränze, die nach der Reihenfolge der letzten Jahre aufgehängt sind und uns in ihren Ähren deutlich die fetten und mageren Jahre erkennen lassen.

Links steigen wir einige Stufen hinauf und treten in die von Gästen gefüllte Stube ein, in deren Mitte eine lange mit schneeigem Linnen überdieckte und mit schleckrigen Gerichten voll besetzte Tafel die Vettern und Mulmen zum Hinsetzen einlädt. Annonarie nötigt auch sofert und nach bäuerlicher Weise in einem fort dazu, "damit wir ihr die Ruhe nicht mitnehmen". Wie schwill war es doch im Zimmer, zumal bei der Menge der Gäste, denn der Raum war eng, nnbequem, von so geringer Höhe, daß der lange Fritz, der aus einem der "Engelsdörfer" nach langer Zeit wieder einmal zur Kirmse gekommen war, sich bücken untste, wenn er unter den Balken der Decko

hinging. Vetter Karl machte die Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen, und wunderte sich über die Verbesserung. Freilich! Jetzt konnte er sie aufschlagen, während sie dannals, als er das letzte Mal zur Kirmse da war, noch ganz oder halb zum Schieben eingerichtet waren, genau so wie die alten Fensterialden. Die alten, in Blei gefafsten Butzenscheiben, die gar zu schlecht geworden waren, hatte Gottlob schon beim Antritt der Wirtschaft durch moderne erstezten lassen. Auch sein Nachbar, dem eine Kleine Erbeschaft zugedallen war, hatte die niedrigen, nur 1½—2 Fufs hohen Fenster mit den altertümlichen, grünlich schillernden Scheiben zur Einsegnung seines Sohnes vor einer Reihe von Jahren beseitigen lassen, da er gegen seine Dorfgenossen nicht länger mehr hatte zurückstehen wollen. Nnn giebt es im Dorfe nirgeuds mehr so alte Scheiben.

Die Stube ist gedielt, mit Scheuersand von Greußen weiß gescheuert und bestreut, daß der Sand unter den Fußtritten knirseht. Früher war die eine Hälfte mit Kalkestrich ausgegossen. In den Hirtenhäusern und bei Armen, deren es jedoch nur wenige im Dorfe giebt, fand man sogar nur Lehmestrieh. In der Stube steht jetzt ein moderner Röhrenofen. Seine Stelle nahm früher ein großer Ofen ein, damals noch der einzige seiner Art im Dorfe. Er stand auf hölzernen Füßen, sein Unterteil bestand aus starken Eisenplatten vom Harze, mit Jahreszahl und Denkspruch, der Aufsatz aus Kacheln, bei seinen Nachbarn aus Blech mit Blechröhre. Er diente nur zum Heizen und wurde von der Hinterstube aus, in anderen Häusern oft auch von der Küche her geheizt. Feuerwerk lieferten das Stroh und die unzähligen Weiden, Ellern, Rüstern aus dem Riete und die ausgeholzten Obstbäume. Recht ärmlich war der Ofen bei Armen, da er nur aus Backsteinen aufgemauert war. Ihn umgab ein hölzernes Gestell, das von der Deeke herabhing und die Käsebretter mit den Käsen trug, die da getroeknet wurden. Um ihn herum zo" sieh die Ofenbank aus fiehtenen Bohlen, ein traulicher Platz an den langen Winterabenden.

Vor gar nicht langer Zeit stand in der Stube das breite Himmelbett mit grob gemaltem, buntem Betthimmel und Vorhängen von "Selbstgemachtem", in der Nähe der rot angestrichenen "gestemmten" Stubenthür mit rund ausgedrechseltem Holzknopfe und einem Drücker. Damit man den Hausärn übersehen kann, ist in der Thür ein rundes Loch eingeschnitten, das durch ein herzförmiges, nach rechts und links drebbares Brettenen verdeckt wird. In den einstöckigen Tagelöhner-Häuschen, die aus Erde, Lehm und Hackstroh hergestellt sind, ist die Thür aus Brettern zusammengenangelt und mit einer durch Bindfaden hebbaren G. REISCHEL;

86

Klinko versohen, doron Ritzo durch ein Polster von Stroh oder Worg unter einem Stück groben Planenzeuges, das hier und da ein Loch hat, überschlagen ist.

Als Annemarie und ihr Gottlob noch jünger waren, da stand vor dem Himmelbotte auch die rot angestrichene Wiego, die das ganzo Dorf immer noch "Boyo" nonnt, und worin die dicken bausbäckigen Kinder "geboyt" werden. Die "Kleiderlade", die ebenfalls blutot gestrichen ist, war sehen lange von ihrem alten Platze neben dem Botte nach dem oberen Stocke geschaft worden, und außerdem der alte, fichtene, ungestrichene Holzstuhl mit seiner runden Brottlehne mit dem ausgesägten Herzen und dem thönernen Waschbecken darauf in die Hinterkammer gestellt worden.

Bei dom Hintorsättler Hanjochen ist das Bett der Kirmso wegen aus der Stube gebracht und, da in dem kleinen Hause nirgendswo andors Platz ist als in der einzigen Kammer auf dom Boden, hier aufgeschlagen worden. Ehe das Haus ausgebaut war, stand es sogar auf dom Boden selbst. Auch beim Tagelöhner Pomplitz hinterm Gute im "seidenen Beutel", fast am Ende dieser Sackgasse, wo in alten Zeiten die slawischen Knechtsfamilien wohnten, von deren einer der alte Pomplitz abstammt, steht das Bett unter dem warmen Strohdache in dor Nachbarschaft der Hausratte, fern von der Treppe, deren Stelle luer wie in ähnlichen kleinen Häusern eine Leiter vertritt. Pomplitz hatte sie zur Seite gestellt, da er das "Bodenloch" wegen Abhaltung des Zuges mit der Fallthür geschlossen hatte. Wenn aber domnächst das Strohdach verschwunden sein wird, dann zieht auch die Hausratte aus ihrem molligen Versteck aus, verläßt Haus und Hof und das friedliche Dörfchen, ihrem asiatischen Gegner, der Wanderratte, ihre erblichen Besitzrechte für immer abtretend.

Sonst ist die innero Einrichtung wie bei Gottloben, nur viel einfachor. Eingenfunte Bildor und Sinnspriche, ein "Haussegen" zieren die mit Kalk weißgetünchte Wand, die bei jonem tapeziert ist. Abor das "Kannrückehen" fehlt, worsuf bei Gottloben die alten Zinngeschirre prangen, die dessen Weib mit "Kaunekraut" (Schachtollam) blank geputzt hatte. Hier wie dort steht in den Fenstern ein "Asch" mit oiner Meerzwiebel, die für so beilsam gilt, dafs sie nigends fehlt, blühonder Rosmarin und Nägelein. Es ist gut, daß den Laubfrosch, dor die "Mare", wenn sie am vollgebundenen Spinnrad am Fenster spann, immer ergötzte, die Katze geholt hat, sonst müfste er jotzt aus Mangel an Nahrung vorhungern. Auch der Käfig oben im Fenster hat köinen Bowohner mohr, das trauliche Torchen, das Rotkollchen, ist entflogen.

Vor der Wand steht die rotgestrichene Bank, und wieder vor ihr der Tisch aus starken weißen Bohlen, am liebsten gewöhnlich aus Lindenholz, die auf vier runden, starken Beinen, beim Nachbar auf zwei Kreuzblöcken, Sägeböcken ähnlich, ruhen. Aber auch moderne Tische sieht man schou in den Tagelöhnerhäusern genau so wie in einem anderen Haushalte. Auf der Tischplatte, die Pomplitzens Weib zur Kirmse blank gescheuert hat, liegt ein runder Laib Brot mit einem eingepressten P in der Mitte, damit der Dorfbäcker keine Verwechslungen vornehmen kann, daneben steht die "Salzmeste", die Mare vorhin aus dem unverschlossenen großen Tischkasten genommen hat, wo sie stets mit dem Brote, Käse, Mus zu finden ist. Da sie ein Schwein geschlachtet haben - denn die Kinder, von denen einige in benachbarten Dörfern wohnen, wollten zur Kirmse kommen - so lagern eine Menge Vorräte auf thönernen Tellern auf dem Tische, wo auch der "Nordhäuser" nicht fehlt. Nur Pfeffer und Senf vermist man, dafür ist cben die "Salzmeste" da.

Reicher, wenn auch in bäuerlicher Weise einfach, war der Frühstückstisch bei Gottloben gedeckt. Den Festtrunk bildete auch hier der Nordhäuser. Heute hatte Annemarie doch Messer um Gabel neben jeden Teller gelegt, aber Vetter Karl nahm keins von beiden, er bediente sich wie Gottlob mit dem "Fickenmesser" (Enschenmesser). Damit schnitt er die Bissen vom Braten und der Wurst, die er mit der linken Hand festhielt, damit führte er auch die Bissen zum Munde. Wohl hatto die Tührige, fürsorgliche Hausfrau "Salvten" (Servietten) hingelegt, aber keiner beautzte sie. Jeder wischte sich die eine Fetthand an der andern ab, bis das Fett lineingekrochen war. Bisweilen nahm auch einer das Tischtuch, um die Mundtücker ja nieht zu verunreinigen.

Jetzt wurde ausgeläutet; alles erhob sich. In langen Linien zogen die festlied geputzten Bewohner des Dorfes, manche ihrer Kirmsengiste, die Dorfstraße hinab, dem Kirchlein zu. Auch Gottlob, seine Annemarie und die Mehrzahl der Güste beteiligten sich nach alter schöner Sitto am Kirchlegang. Manches Prachtstick aus vergangener Zeit war da von alten Leuten aus der buntbemalten Lade oder dem Kleidersehranke hervorgeholt worden, doch leider entschwand die alte Tracht bald den verölegenden Blieken der Städter.

Die Dorfkirche ist kein protziges Gebäude; ein einfacher gothischer Bau mit spitzbogig gewölber Holzdecke, die das blaue Firnament mit goldigen Sternen darstellt, ungeben von einem kleinen Haine frischgrüner Fichten, unter deren Stämmen geheimnisvoll alte verwetterte Grabsteine hervorluren. bildet sie gewissermaßen zum schlichten Ballmen der Häuser das entsprechende bescheidene Gemälde. Darum habeu es die Leute auch gern, da es zu ihnen und ihren Häusern paßt. Es ist nicht besonders alt, doch steht es an Stelle der früheren alten Peter-Paukstirche, der ehemaligen Hauptkirche des Bezirks, die einem Erzpriester unterstellt war, so daß das Dörflein dadurch eine gewisse Bedeutung für die Gegend erhielt und jetzt noch Sitz eines Superintendenten ist. Nur der Turm mit dem Hahn auf seiner Spitze stammt noch aus früherer Zeit; mit seinen gekuppelten Fenstersäulen und seiner altertümlichen Spitze macht er einen ehrwürdigen Eindruck, der noch erhöht wird, wenn er seine Glockenstimme harmonisch erschallen läßst. Das Geläut ist eins der sechönsten in der ganzen Gegend.

Die große Glocke, die zweitälteste, hat die Inschrift: "Durch Feir Bin Ich Geflossen Gott Zu Lob Ehr Und Preis Hat Mich Hermann Zimmermann Gossen 1626". Die mittlere Glocke soll der Sage nach von einer Sau ausgewühlt sein und einer benachbarten Wüstung entstammen, in deren Gemarkung die Fundstelle jetzt noch der Glockentimpel heißt. Die kleine der droi Glocken heißt gemeinhin Kindtaufsglocke, weil sie zur Taufe allein geläutet wird.

Nun hatte es ausgeläutet. In schönen, vollen Lauten ertönt die Orgel, meisterlich vom Kantor des Dorfes gespielt. Nach beendetem Festvorspiel fällt die ganze Gemeinde mit ihrem Gesang ein. Rauh wie die Arbeit ist die Stimme der Männer, milder, doch frisch wie Landluft, die der Frauen und Mädchen. Die von den Vätern ererbte Lust zu Gesang und Musik zeigt sich in dem vierstimmigen Chorsatz, den der Kirchenchor unter Leitung des Kantors sieher, wenn auch rauhstimmig, vorträgt und in dem Streichquartett, das mit mehrfacher Besetzung der Instrumente gut dargeboten wird. Andächtig lauscht die Festgemeinde dann den zu Herzen dringenden Worten ihres Geistlichen. die von der Liebe und väterlichen Fürsorge ihres Gottes handeln, der ihr gut Wetter, Schutz und Schirm bei ihrer Arbeit bringt. Die Predigt ist dem Bauern wie auf den Leib geschnitten, da sie seine alltäglichen Bedürfnisse in erster Linie berücksichtigt. Seit langen Jahren mit der Gemeinde eng verwachsen, weiss der Geistliche auch genau, was ihr frommt. Wegen seiner fürsorglichen Thätigkeit in allen, geistlichen wie weltlichen. Dingen für seine Gemeinde hängt diese darum auch mit aufrichtiger Verehrung an ihrem Seelsorger.

Der Festgottesdienst war zu Ende. In fröhlicher Stimmung geht es nach Hause, wo unter Kuchenessen, Biertrinken und Zigarrenrauchen, ernsten und launigen Reden, die sich besonders um Änderungen und Verbesserungen der Wirtschaft drehen, die Zeit verstreicht. Wie sehr sich auch Gottlobs Anwesen unter den besseren Zeiten gehoben hat, sit in allon Ecken zu sehon, wenn auch nicht alles gleich einen modernen Anstrich hat. So ist im Hausärn, links hinter der Stube, die einfenstrige, früher ungepflasterte Kücho jetzt mit roten Backsteinen ausgelegt. Zwar der alto Herd ist noch vorhanden mit dem Rauchfang, dem "Schorn" daribor, aber beide sind abgesindert worden. Wäre der chemals stark geschleifte Schorn nicht feuergefährlich gewesen, so finden wir vielleicht jetzt noch die alte Einrichtung, aber so war er aus Holz, Flechtwerk und Lehm hergestellt, so dass er leicht die Ursache eines Brandes hätte werden können. Seit der Änderung des Herdes steht auch der große, Dröbs" (eiserner Dreifuss) nicht nuchr im Fouerloche, aber er ist noch vorhanden ebenso wie der Braukessel zum "Machen" des Kirmsenbieres und des alltäglichen Cofents. Kirmsenbier wird indessen nicht mehr hergestellt, seidem Stadtbier ins Dort kommt.

Trotzdem es viele Mühe gekostet hat, so hat Gottlob den Hauskoller doch vollständig umändern lassen. Erst ein Balkenkeller und sehr beschränkt, hat er nun ein gemauertes Gewölbe und größere Ausdehnung bei größerer Tiefe.

Gottlob führt uns nun die mit einer Gallerie versehene Treppe hinauf in das obere Stockwerk, dessen Räume bis auf die Gaststubo alle noch getüncht sind. Gleich links über der Küche ist die Räucherkammer, doren Inhalt an Würsten, Schinken, Rauchfloisch und Speck uns Gottlob mit Stolz zeigt. Auf dem Flur stehen Schränke, die wie das Himmolbett grob bemalt, aber desto stilvoller geschnitzt sind. In dem einen hängen wahre Prachtstücke von alter Tracht, schwarze Hauben und Mützen mit seidenen Bändern und Schleifen, die "Mützenstückchen" von Gottlobs Mutter. Die Alten hatten besondere Kirchenkloider, die in Ehren gehalten werden, darum sind sie noch in den Schränken aufgehoben. Da hängt der lange Tuchrock seines Vaters mit breiten übersponnenen Knöpfen, die bei anderen wicder messingen und guldengroß waren, daneben die kurzen ledernen Hosen mit Schnallen, die auch Gottlob noch getragen hat, die lange Tuchweste mit vielen gewölbten Knöpfen, der große, blaue, faltenreiche Frauenmantel mit kurzem Kragon, der mit Sammot besotzt ist, den Annemarie in der Kircho honte getragen hat. Hinten in der Ecke verbirgt sich der kurzo schwarzo Abendmahlsrock mit breiten übersponnenen Knöpfen, die kurze, schwarze Hoso und die lange schwarze, unten ausgeschlitzte Weste, die dom gleichen Zwecke dienten. Das ist Gottlob gar zu altmodisch, er trägt jetzt langen schwarzen Rock und lange schwarze Hose, wenn er zur Kirche und zum Abendmahl geht.

90 G. REISCHEL:

Oft hatte ihm sein Vater orzählt, wie es früher Mode war: nur einmal bekam jedor und zwar zur Konfirmatien einen Tuchrock von blauer Farbe, der, weil er für das ganze Leben reichen sollte, gelörig lang und geräumig bestellt und gemacht wurde. Lederhesen genfigten für den Winter, leinen für den Sommer. Was zur Kleidung der Weiber gehörte, wurde, außer den Friesröcken, die vom Hausieror gekauft wurden, von Leinwand gemacht, die von selbstgesponnenem Garne im Orte gewebt, in der näcksten Stadt gefärbt war.

Auch seine Mutter hatte eine besendere Abendmahlskieldung, deren Verblich Gottlob nieltk wußte; hach seiner Beschreibung war der Mantel schwarz und die Mütze weiße, sehr sauber und eckig und mit Bändern ansgeputzt. Die Kirchenschube aber standen nech auf dem Boden des Schrankes, sie sind hoch, haben schmale Absätze, die etwas nach der Mitte zu stehen und messingene Krummsehnallen. Die Frau des alten Freissssen hatte jedoch silberne Schnallen. Von den roten, blauen eder schwarzen Strimpfen mit weißen Zwickeln lag nur noch einer im Schranke neben einer verresteten zweizinkigen Gabel und einer alten Brille mit großen runden Gläsern. Sehr in Ehren halten (fottlob und sein Weib das alte Gesangbuch mit dem silbernen Schlesse, ein Gescheak seines Vaters an seine Mutter bei der Hochzeit, wie es damals schöne Sitte war. Anch heute hat es Annemarie beim Festgottsdionst benatzt und nach den grossen Buchstaben gesungen.

Nun geht es in die oberen Râumo hinein, die bis auf einen mit Estrich ausgegossen sind. In zweien stehen Betteu, hoeh und sehwer von der Last der von eigenen Gänsen catnommenen, guten, gesehlissenen Federn, die Annemarie selbst hineingestopft hat, bis sich die Betten mächtig aufblätten. Ein besonderes Geschiek gehört dazu, in sie hinein zu gelangen, da sie so hoch sind. Sie sind aber anch der Hausfrau Stolz und ihr nicht um vieles Geld feil. Die anderen Räume, in deren einem Korn und Gerste in Haufen hingeschittet sind, weil es auf dem Boden an Platz mangelt, dienen als Vorrats- und Kuchenkammer. Gar verlockend sieht diese aus mit lirren gewaltigen Inhalto, der auf einem Gostell und auf dem Estrichboden aufgestellt ist.

Der Hausboden ist wie allerwärts Runnelkammer; die Treppe zu ihm ist auf der freien Seite mit Brettern verschlagen und nit einer Riegelthür geschlessen, se daß kein Zag eutstehen kann. Aber was liegt deun da hinterm Sebernstein? "Ein Donnerkiel (— koil)", meint Gottlob, "er liegt sehon lange Jahre da und soll den Blitz abhalten, in vielen Häusern giebt es solehe Donnerkiele." Er liess sich vom Gegenteil leicht überzeugen und sah sehließlich ein, dass es nur ein Steinbell, ein uraltes Gerät ans grauer Vorzeit war, das wohl sein Großvater einmal ausgepflügt hatte. Der alte Gardist Schrötor, ein baumlangor ehemaliger Gardemann, hatte auch ein schönes, aus schwarzem Thonschiefer hergestelltes Beil besessen. Mit seinen 14 Schlifflächen, seinem glatten, kreisrunden Loche etwa in der Mitte, seiner nach beiden Enden zugespitzten Form, hatte es immer seine Freude erregt, wenn er die reten Belusstiticke damit verrieb, um die Küche oder der allgemeinen Sitte gemäß zum Sonntage den Tritistein vor seinem Hause rot zu streichen. Trotzdem hat er das Beil uns überlassen. Da Gettlob nm die Sache wulste, so gab er auf Bitten auch sein Steinbeil her. Ein charakterisischer Gegenstand ist nun in seinem Geböt weniger.

Nun gings wieder hinab in die Stube zu den dampfenden Schüsseln. Ohne daß es Gottleb und seine Annemarie nötig gehabt hätten, "in einem hin" zu nötigen, trieben sie dennoch die wackeren Esser beständig zum Essen an. Nach alter Sitte gab es zuerst Graupensuppe, dann Rindfleisch mit Resinenbrühe; den dritten Gang bildete Gänsebraton. Die Gänse waren ven Annemarie, damit sie recht fett werden sollten, seit dem Sankt Gallustage, we sie vom Hirten zum letzten Male auf die Stoppelweide getrieben werden waren "gefreckst", d.h. gemästet worden. Sie hatte gerade die starkhalsigen dazu ausgewählt, weil sie zu den fingerstarken, zwei Zell langen Gänse-Frecken (oder-Welgern) aus Gerstensehret oder Erbesen um Bohnen am besten geeignet waren.

Wie nicht anders zu erwarten, gab es als Zuspeise zum G\u00e4nserbaten weises Schmerkraut, sogenannten "warmen Krautslatt", und roten, kalten Krautsalat mit Schmorkartoffeln. So will es alte Sitte. Zum nachfolgenden Schweinobraten, der gew\u00f6hnlich recht fett ist, wurden große Sch\u00e4sen Kartoffelsalat, der mit ausgelassenem Speck angemacht ist, saure Gurken und Hezeln (Welkobst), denn ohne diese beiden Zuspeisen geht es nun einmal bei diesem Gericht nicht, vorgesetzt. Die seltenen G\u00e4ste biederen Wirtsleute immerzu, damit ja keiner auf den Gedanken h\u00e4te biederen Wirtsleute immerzu, damit ja keiner auf den Gedanken h\u00e4te kommen k\u00f6nnen, als ob sie's nicht gern g\u00e4ben. Butterbret und K\u00e4se gab es zwar zum Nachtisch nicht — das ist auf dem Derfe nicht Sitte — aber doch hatte jeder Annemariens Butter und K\u00e4se sowie das kriftfige Bauernbrot zum Fr\u00e4hstick (boen k\u00f6nnen). D\u00e4für reichte die Hausfrau hechgegangene Butterfr\u00e4pfel berum, die keinen Vergleich zulie\u00e4en.

Gar bald kam die Kaffeezeit heran. Leckere Kuchen aller Art, "trockone" — Ringel, Holkerkuchen, Eierkuchen —, "nusse" — Hettenkuchen, Mohnkuchen, Apfel-, Möhren- und Muskuchen —, Butterkräpfel und Hirschhornkräpfel wurden auf großen Tellern aufgestapelt. Der 92 G. RKISCHKL:

alte gespriichige Dorfkantor aß ganze Teller vell; jedes Kuchenstückchen tauchte er in den Kaffee ein und sehluckte es dann in zwei bis droi Bissen hinunter. Für jede Tasse brauchte er vier Stückchen, das war sein gewöhnlicher "Satz", wenu er zur Kirmse bei Gottloben war. Aunemarie versteht aber auch das Kuchenbackeu; sie macht auch erst das "Hefenstückchen", um zu sehen, ob der Teig zut geht.

Endlich sind wir mit Kaffestrinkeu und Kuchenessen fertig. Wir geben aus dem dumpfigen Zimmer hinaus, und Gettleb zeitg uus nun den Stelz seines Hauses, seine Ställe. Sie und die Wirtschaftsräume sind nach fränkischer Sitte ven den Wohnräumen getrennt, se daß das Wohnhaus gesondert steht. Bei einer Anzahl von Häusern des Dorfes hängen die Ställe aber unmittelbar mit dem Wohnhause, doch stets unter eigenem Dache, zusammen, se daß man unmittelbar aus dem Wohnhause in den Pferdestall, der immer zumächst kemmt, gelangt. Den Verschlußs bildet hierbei das "Hin und Wieder", der Riegel. Die Umfassungswände der Ställe sind aus Fachwerk auf niedrigem Fundament orbaut; doch chemals bestand das Untergeschefs auch nur aus Lehnwänden. Die Dächer sind sämtlich mit Ziegeln eingedeckt, zu Großvaters Zeiten waren es nur Streb- und nech früher Schindeldächer. Waren doch selbst Edelbieße, Stifts- und Klestergüter noch im 16. Jahrhundert derartie bedeckt.

Vom Pferdestall ging's, wie noeh zu sehen war, früher durch eine niedrige Thür in den Kuhstall und von da in den Schafstall, in den der Hühnerstall eingefügt ist. Jetzt muss man in jeden Stall durch die hofwärts angebrachte Thür gehen, da sich so der Dünger besser hinausschaffen läfst. Gottleb hat die Ställe pflastern lassen, aber nech manchen Stall im Dorfe giebt es, der ungepflastert ist. Dafs Gettleb mit der Welt geht, kann man auch daran erkennen, dafs er Jauchengossen in den Ställen hat herstellen lassen, die nicht überall zu finden sind. So sind seine Ställe auch reinlicher und gesünder. Sie wären es neeh mehr, wenn die Decken nicht gar so niedrig wären; aber so ist es ja beinahe überall im Dorfe. Da es jedeeh recht umständlich ist, einen Neubau auszuführen, selbst weun man die unhaltbaren Zustände einsieht, so begnügt man sich mit Verbesserungen im kleinen. Der Gang aufsen am Obergeschofs der Ställe ist in einem üblen Zustande, das Gebälk kann ihn, da er frei hängt, nicht mehr tragen, so dafs er in krummen Linien sieh herabbiegt. Deshalb hat er durch schräge Stützen und eine senkrechte Säule, die im Hefe eingerammt ist, gestützt werden müssen. Die alten Pferdekrippen aus Brettern oder ausgehöhlten Eichen sind durch steinerne ersetzt worden, und auch die

alton Eichentröge, die durch Pfähle befestigt waren, meist keine Raufen hatten, haben in dem Kuhstalle ebenfalls steinernen Platz gemecht. Davor standen früher die Kühe an Strieken um die Hörner kopfabwärts, seit der Neuerung mit Ketten um den Hals. Am unsaubersten sieht es noch im "Schweinekoben" aus, der von Eichenholz, mit Eichenbohlen und Eichenkrippen hergestellt ist. Da die Schafzucht nicht nicht viel einbringt, so will Gottlob die Schafe abschaffen – mud mancher Nachbar hat's schon gethan — nnd die Schweine und Kälber in deren Stall thun.

Beim Tagelöhner Christoph im "seidenen Beutel" neben Pomplitzen liegt das Schwein neben der Ziege im Koben, der eher einer Hundehütte ähnlich sieht. Ehe er sich den Koben angeschafft hatte, befand sich das Schwein im Hausärn. Bei Gottloben laufen die Gänse frei im Hofe umher und suchen sich da ihr Nachtdager oder wo sie sonst wollen, am liebsten in der Seheune; Christoph hatte seine Kirmsengans in einom bretternen "Stietze" im Winkel unter der Treppe seines einstöckigen Hausses, den er sie schlachtete.

Gottlobens Ackerpferde, seine "Braunen", sind schöne Tiere, rund, glatt und glänzend von der guten Haferkost. Er hat sie in Buttstedt auf dem Viehmarkte als 11/+jährig von einem "Rofskamni" erstanden, und daß er nicht betrogen worden ist, wie einer seiner Nachbarn, das sieht er daran, daß sie "wie Dampf gehen." Sie haben Lederkummète, die im Stallo hängen, während die alten ausrangierten Drillkummeto draufsen über dem Futterkasten unter dem Küchenfenster verwettern. Pferdegespanne hatten seine Vorfahren stets gehabt, denn es war durchaus nicht üblieh. Kühe anzuspannen, wohingegen man Ochsen öfter anspannte, sogar in Karren. Solehe Gespanne waren aber vielfach ohne vorgängige Erlaubnis bei harter Geldstrafe verboten. Im Pferdestall hängen an den Wänden noch die Geschirre mit den Ketten früher waren es Stränge — die Stalllaterne, Striegel, Pferdeschwanz, Peitsche, unter der Decke sieht man das hölzerne Kastenbett Michels, des Kneehts. In einer Ecke steht ein Wasserkübel mit "Schöpfstotz", daneben der Stallbeson.

Das Rindvieh im Stalle ist der jetzt gewöhnliche, durch Kreuzungen entstandene Landschlag. Es ist entweder brauntro doer rot gescheckt, wie Miesbacher, mit weißen Streifen auf dem Kreuze, weißem Bauche; der Kopf, der schön getragen wird, ist mißigs groß, die Stirn breit, die Hörner sind glinzend weißegelblieh mit schwarzen Spitzen, die Augen groß. Früher war das Rindvieh uoch kleinen Schlages, unansehnlich, nicht gut genührt, arm an guter Milch, während jetzt die Milchergiebigkeit recht gut ist. Damals kam es vor, daße die Kühe oft 16—20 Wochen troeken standen. Kam dann eine Kirmse oder irgend ein Fest, so mußte Milch, Rahm und Butter wochenlang gesammelt, oft von Naehbardörfern gekauft werden. Auch die Müch der groben Landschafe, die wegen guter Wiesen- und Stoppel weido reiedlich milchten, dienten als Aushlife bei verschiedeen Soeisen, auch zur Berotitung von Käse.

Das beste Hofgebäude ist die neue Scheune mit der Wetterfahne auf der einen Giebelspitze. Sie stößt im rechten Winkel im Hintergrunde des Hofes auf die Ställe. Am großen, zweiflügtigen Thore hat Giettlob eine Eule und ein Käuzehen angenagelt, damit das Ungeziefer Furcht bekommen soll und die Wintervorräte nicht zernagt. Die Mitte nimmt der Scheunärn ein, der einen festgeschlagenen Lehmboden hat, rechts und links schließen sieh die "Bansen" an, worin die Garben aufgebanst werden. In der alten Seheune war der linke Bansen etwas erlicht, weil sieh darunter der Schafstall befand.

2. Durch eine kleine Hinterthür, die durch einen Holzriegel geschlossen wird, gelangt man in den kleinen Hausgarteu, worin einiges Gemüse und Mairal (Majoran) gebaut wird; auch Obstbäume und Beetchen für Blumen finden sich darin. Besonders fehlen nicht Thymian, Eberreis, Nelkenwurz, Salbei neben anderen bescheidenen Blumen, die von Gottlobs Mutter zum sountäglichen Kirchenstrauße gewunden wurden. Jetzt ist diese Sitte nur noch bei alten Frauen anzutreffen. Der Hausgarten diente auch besonders zur Samenzucht des Kohles, der Rüben und Möhren. Mit dem Entstehen der Gärtnereien und Samenhandlungen und dadurch, daß aus vielen Hausgärten durch Einbauten neue Wohnstätten entstanden sind, ging diese Kultur verloren.

Gottlob ist augemscheinlich koin Freund der Bienen, deun das alte Bienenhaus im Garten ist ganz im Verfall; kaum dals man noch die Inschrift lesen kann: "An Gottes Segon ist alles gelegen." Verwahrlest schen die Bieneustöcke aus, es sind zum Teil kurzo, ganz bauchige Stülpstöcke mit doppeltem Flugloch, zum Teil lauge Lagerstöcke aus Strob. Wie Gottlob bemerkte, daß wir das Haus des Fleises mitledig betrachteten, da erklärte er, nur durch den Mangel an Nahrung gezwungen worden zu sein, die Pflege dieses emsigen Tierchens aufgegeben zu haben.

Hinter Gottlobens und seiner Nachbarn Hausgärteben fliefst der Dorfgraben, der beiderseitig ven Erdwällen eingedämmt ist, worauf Gänse und Enten lagern. Wer ihn überschreiten will, muß auf der runden "Weidensaule" vorsichtig wie ein Seitlänzer hiniborgeben, denn auch das sehr wackelige Geländer besteht nur aus ie einem Weidenknüppel hüben und drüben, die in der Erde stecken, und einem längeren Weidenknüppel dazwischen, der beide verbindet. In dieser Weise sind auch die Brückehen der Nachbarn bergestellt, die damit vollständig zufrieden sind, da sie ihrem Zwecke entsprechen. Abends werden die "Saulen" bereingezegen, so daß das Gehöft von dieser Seite eine zieuliche Sicherbeit hat.

Fast die einzigen Bäume am Dorfgraben hin sind die Weiden - Bruch-, Rot- und Goldweiden - daneben hin und wieder eine Weißpappel. Die Zucht dieser Bäume war ven seher recht ansehnlich, denn man bedurfte ihrer zu maneherlei Dingen. Jedes dritte Jahr werden sie ietzt noch "gekönft", so daß dann die Landschaft ein ödes, frestiges, im Dämmerschein etwas gespenstisches Aussehen hat, und die Ruten zu Bäckerwellen, Zäunen, Stielen, Horden u.s.w. verwendet. Weiter draußen im Felde an Wassergräben und Sumpfstellen wachsen Ellern, Saalweiden, deren Ruten zu Gabelstielen se geeignet sind, und Buschweiden, deren Verarbeitung zu größeren und kleineren Körben in manchen Dörfern einen Erwerbszweig bildet. Eschen giebt es hier im Derfe nur in einigen größeren Gärten, im Felde gar nicht, in manchen Dörfern der Nachbarschaft sind jetzt noch keine zu finden. Dagegen sieht man die schlanke italienische Pappel, die anfangs unseres Jahrhunderts bei uns heimisch wurde, in vielen Dörfern und an Landstraßen, we sie jetzt wieder verschwinden und Obstbäumen Platz machen.

Die Birke, der alte Zierbaum des Pfingstfestes, mag sonst häufiger gewesen sein, jetzt sieht man sie nicht überall mehr; an der "Kuhgemeinde", die zum Dorfe gehört, sind sie von der ganzen Flur allein noeh zu finden. Wie feinsinnig benutzte man doch früher diesen Baum, wenn am Maicnsonntage der Bräutigam der Braut, der Knecht dem Herrn, die "Burschen" dem Sehulzen und Pfarrer "Maien", d. h. Birken, als Frühlingsgabe an die Pfortenthür neben der Therfahrt setzten. Kanz dann Johanni heran, dann wurde unter Birken unter den alten Dorflinden der "Rosentopf" der Kinder gefeiert und getanzt wie beim Maifest. Eine größere Maie wurde in die Mitte, kleinere Maien rings um diese gepflanzt, alle aber untereinander durch Blumengewinde und durch Schnüre, worauf buntgefärbte Eierschalen und bunte Papierschnitzel gereiht sind, gebunden. In dieser Laubhütte tanzten und spielten die Kinder und genessen dann das durch gemeinschaftliehe Beiträge beschaffte Getränke. In vielen Dörfern sind diese schönen Sitten in ihrer reizvollen Mannigfaltigkeit längst abgestreift eder doch nur in kümmerlicheu Überbleibseln neeh verhanden, seitdem man die Linden köpfte, so daß sie krank wurden und man sie endlich niederhieb. Auch der alles gleich machende Einfluß des modernen Lebens, Gesangvereine, Kriegervereine mit ihren Festlichkeiten bereiten den alten Sitten ein Ende.

Was unverändert bleibt, das ist einzig und allein die Anlage des Gehöftes; denn auch das Wohnhaus ist mit der Anwendung des gebrannten Backsteins Veränderungen unterworfen worden. Diese Änderung tritt aber gewöhnlich nur ein nach einem Brandunglück, sonst bleibt das Huns das alte, so lange es allen Stürmen zu trotzen vermag. Gettlobens Gehöft ist auch nur in unwesentlichen Merkmalen neumodischer geworden, im allgemeinen ist es noch wie zur Zeit seiner Entstehung.

Die uralte Vierecksanlage ist noch vorbanden, das Wohnhaus bildet einen Teil der Front, die rechtwinklig darauf stoßenden Stallungen bilden die zweite Seite, die Scheune die Hinterseite. An der vierten Hoßeite steht seit einigen Jahren ein Schuppen für Ackergeräthe, der "Hamburger Wagen", Harken, Dreschflegel und andere Dinge, auch ein altes Rutenmaß ist darin. Die Drillmaschine und die neue Ringelwalze, desgleichen die Futterschneidenaschine zeugen von des Hausherrn Verständnis für rationelle Landwirtschaft. Neben dem Schuppen, im Winkel bei der Scheune, ist der alle überdachte Ziehbrunnen mit Ketteneimer.

Die Dungstätte, "der Hof" genannt, nimmt den ganzen Raum zwischen Wohnhaus, Stallung, Scheune und Umfriedigung ein. Damit sich der Schmutz der Gosse und Pfütze nicht im ganzen Hof verlaufen sollte, hatte Gottlobs Vater einen gepflasterten Gang vom Hause nach den Ställen entlang selbst hergorichtet. Da sich überall dieses Bedüfrnis seit alter Zeit geltend gemacht hatte, so giebt es in allen Dörfern einen derartigen Gang. Das ungehindert von den Däehern abfließende Regenvasser — Daehrinnen sind nirgends vorhanden — hat ungehinderten Zutritt zum Dünger, dessen Jauche in einem Loche, dem Pfützenloche danbeen, sich sammelt. Mit bestielten "Schöpfstutzen" schöpft man sie in Rinnen, die ins Jauchenfaßs münden.

Im Hofe selbst sind noch maneherlei landwirtschaftliche Geräte sichtbar: eine Walze von Holz, leicht und schwach, die Egge, der Häufelpflug, Hacktrog u.s.w.

Nach der Straße zu, in der Front des Wohnhauses, ist das Gehöft durch die überdachte Einfahrt abgesperrt, die sogenannte "Thorfahrt", ein großes Thor für die Wagen und daneben eine "Florte" für Personen. Hier, unter dem Thorfahrtsdache, hausen in Nestern die Tauben, da sie in deu "Kasten" unter der Dachtraufe an der Längsseite des Hauses nicht alle mehr Platz finden.

Das ist unseres Gastfreundes Burg, darin lebt er mit seiner Annemarie fröhlich und vergnügt und sieht es gern, wenn seltene Gäste ihn besuchen und seine gute Wirtschaft loben. Sein größtes Fest ist die Kirmse, wozu er lange vorher Zuboreitungen trifft. Kommen dann die Vettern von nah und fern, dann stchen Tische und alle Ecken voll von Speisen aller Art, daß diese schier nicht zu bewältigen sind. Ist der Kaffee nach der Nachmittagskirche getrunken, sind die trockenen und nassen Kuchen bis zum Muskuchen herab durch Tunken und Einweichen verzehrt, dann lädt Gottlob seine Gäste ein, mit ihm in die Schenke, den gemeinsamen Mittelpunkt der Dorfgemeinde, zu gehen. Dort setzt er sich hin und spielt einen "Schafkopp" nach dem anderen, bisweilen auch "Wensch", sohr selten Skat, bis der Nachmittagstanz auf dem niedoren "Tanzboden" zu Ende ist. Das ist ein Getümmel, ein Lärm, cin Geschubse, daß man sich wie eine Ähre im Sturmgebraus vorkommt. Das Händedrücken und auf die Schulter schlagen durch alte und neue Bekannte will kein Ende nehmen. Das junge Volk vergnügt sich beim Tanz, gewandt dreht der Bursche sein Mädchen, mit dem er seit der letzten Spinnstube "geht", im Kreise; derb dröhnt der Tritt der schweren Schuhe durch den Saal, hell schallt das fröhliche Gekicher der Mädchen dazwischen. Alle fühlen sich wohl, mag auch das Knäuel der Paare noch so schwor zu entwirren sein; sie wollen das volkstümlichste Fest des Dorfes ordentlich durchkosten. Ihnen ist es noch wichtiger als die Spinnstuben, zu denen Bursch und Mädchen gar zu gern gehen, wenn sie an den langen Winterabenden der Reihe nach herum abgehalten werden. Die gute Sitte kommt dabei oftmals schlecht weg, aber das junge Volk geht trotzdem - und vielleicht eben darum - vicl lieber zu diesen derbe Kurzweil darbietenden Zusammenkünften als zu deneu des Jünglings- und Jungfrauen-Vereins, die der Pfarrer eingerichtet hat, um allmählich veredelnd auf die erwachsene Jugend einzuwirken. Diese folgt aber nur Jahrhunderte altem Herkommen und vergnügt sich in den Spinnstuben, die von den Alten geduldet werden, fröhlich weiter. "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen."

Jetzt wird Feierabend vom Trompeter geblasen — der letzte Nachmittagsreigen ist zu Ende. Alles strömt heimwärts zum Abendsehnaus. Nach seinen Mitteln, bisweilen auch über seine Verhältnisse, lat jeder den Tisch gedeckt, aber gar bald leeren sich unter deutschem Umtrunke die Schüsseln und Teller. Das junge Volk ifst hastig, aufgeregt, denn in kurzem erfünt wieder die Fiedel.

### Was bedeutet der Name Rübeland?

Ed. Damköhler, Professor in Blankenburg a. H.

Unterhalb des Zusammenflusses der kalten und warmen Bode, die heute noch in Thale und Quedlinburg vielfach Bude, in älterer Zeit Bude und Bada, d. h. Wasser, genannt wird, liegt der durch die Baumanns- und Hermannshöhle bekannte Harzort Rübeland. Der Name erscheint nach Stübner, Denkwürdigkeiten des Fürstentums Blankenburg etc. I. S. 374 und 375 zuerst in Teilungsrezessen aus den Jahren 1448 und 1454 in der Form Roveland, und in oiner Zengenaussage vom Jahre 1483 ist von einer casa Iserne hutte tome rouenlande die Rede.<sup>2</sup> Letztere Bezeichnung giebt nach versehiedenen Richtungen wertvollen Aufschluß. Wir lernen daraus nicht nur die ältere, mit der aus dem Jahre 1448 übereinstimmende Namensform kennen, sondern ersehen zugleich, daß der Name Roveland ursprünglich nicht Bezeichnung der ersten Ansiedelung, sondern der Gegend ist, wo diese entstand, und daß der Name somit älter als die Ansiedelung ist. Ferner ergiebt ein Vergleich des Nominativs Roveland mit dem Dativ Rovenlande, daß in dem ersten Bestandteile Rove(n) - ein Adiektiv stecken wird.

Die appellativische Bezeichnung tome rouenlande hat sich bis auf den heutigen Ting im Volksmunde erhalten. Man sagt in Kattenstedt na'n Reuwelanne gån, nach Rübeland gehen; op'n Reuwelanne, in Rübeland. Ebenso sagt man noch na'n Wennefere, na'r Danne, na'r Wide; op'n Wennefere, op der Danne.

Der Name ist mehrfach gedeutet. Kaum ernstlich geneint seheint die Erklärung Rübenland, da die natürliche Beschaffenheit des Bodens den Rübenbau schlechterüngs ausschliefst; dagegen erfreut sich zienlich allgemeiner Anerkennung die Deutung Raubeland oder Räuberland, die von Eckstorm, dem Prior des Klosters Walkenried, stammt, der in seinem Chronicon Walkenredense aus dem Jahre 1617 Roveland mit rapacum ager übersetzt.<sup>2</sup>

Ob Eckstorm einer volkstümlichen Deutung gefolgt ist oder selbständig etymologisiert hat; ob er sich nur an die Form Roveland gehalten hat oder etwa durch eine Sage zu seiner Erklärung gekommen

Mit Zustimmung des Herrn Archivrats Dr. Zimmermann in Wolfenbüttel aus dem Braunschweigischen Magazin vom 13. März 1898 wieder abgedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte u. Altertumskunde. 3. Jahrg. S. 339.

<sup>3</sup> Falls nicht ein Druckfehler vorliegt und raparum statt rapacum zu lesen ist,

ist, läßst sieh nieht ersehen, so wünsehenswert es auch ist, darüber Außschluß zu haben.

Eckstorms Deutning wird bis auf den heutigen Tag allgemein für richtig gehalten und weiter verbreitett, wenigstens ist mir kein ernstlicher Versuch einer andern Erklärung bekannt. Aber bei allen vermißt man, was die Grundlage aller Etymologie bilden soll, den grammatischen Nachweis, daß Roveland wirklich Raube- oder Rüuberland heißsen kann. So sagt Stinbner in seinen Denkwürdigkeiten I, S. 376: "In den angeführten Teilungsrezessen heißt er (der Ort) Roveland (rapaeum ager. Eckstorm; Merian), weil aus dem nahe gelegenen Schlosse Birkenfeld, wovon noch Überreste da sind, in den nuruhigen Zeiten Deutschlands große Raubereyen in umliegenden Gegenden verübt wurden (Merian S. 28)."

C. G. Fr. Brederlow, Der Harz, 2. Ausgabe 1851, S. 312 meint, daß nach den im ganzen Bodethale befindlichen Raubburgen Rübeland seinen Namen trage: "darum hieß das Volk die ganze Gegend hier das Räuberland, woraus vielleicht Rübeland korrumpiert wurde. In alten Urkunden Röveland (Raubeland, rapseum agen; "Brederlow sielt zwar ganz richtig, daß Rübeland nicht Räuberland heißen kann; aber statt sich die Frage vorzulegen, ob denn Roveland dies bedeutet, beruhigt er sich bei der Vermutung, daß Rübeland wohl eine korrumpierte Form sei. Daß ferner jene ganze Gegend, in der die von ihm genannten 10 Burgen lagen, vom Volke Räuberland (Roveland) genannt sei, ist einfach erdacht. Es liegt durchaus kein Grund zu der Annahme vor, daßs eine andere oder weit ausgedehntere Gegend mit dem Mamen Roveland benannt gewesen ist, als die, in der Rübeland liegt.

Auch der vorzügliche Kenner des Harzes, Herr Archiv-Rat Dr. Jacobs in Wernigerode, hat sieh Eckstorms Erklätung angeschlossen: "Der Name Rübeland, den Eckstorm mit rapaeum ager übersetzt, seheint gemäß den im 15. Jahrhundert üblichen Formen Roveland, Rofeland in der That diese Bedeutung zu haben." Man wird annehmen düfren, daß gerade Jacobs Ansicht für die Richtigkeit der Eckstormschen Erklärung zu sprechen sehein und daß alle die, welebe nach ihm diesen Gegenstand berührt haben, ihm gefolgt sind. So Günther, Der Harz, 1888, S. 54; Knoll und Bode, Das Herzogtum Braunschweig. Ein Handbuch der gesamten Landeskunde, 1891, S. 429, und Söhns, der sich in den Blüttern für Handel, Gewerbe und soziales Leben, Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung 1897, Nr. 33, olgendermaßen ausspricht:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte u. Altertumskunde. 3. Jahrg. S. 339.

"In seiner alten Gestalt Rouveland und Roveland stellt es (Rübeland) sich vielmehr zu dem altdeutsehen reuben (rauben), bedeutete also nrsprünglich nicht das Land der Rüben, sondern der Raubanfälle, wie sie daselbst nachgewiesenermaßen in alter Zeit überaus häufig verübt sind." Es ist unerwiesen, dass "daselbst nachgewiesenermaßen in alter Zeit Raubanfälle überaus häufig verübt sind". Sölins hätte beherzigen sollen, was O. v. Heinemann im 3. Jahrgange der H. Z. S. 140 gosagt hat: "Ven den Burgen, welche in der Absicht, diesen Verkehr auszubeuten, entstanden sind, weiß die Gesehichte se gut wie gar niehts zu berichten: dunkle Sagen und verwirrte Nachrichten kemmen darin überein, daß es Raubnester gewesen. Alles andere ist Geheimnis und Schweigen. Was weiß man von der Heinrichs- und Erichsburg, von der Treseburg, von der Burg Birkonfeld bei Rübeland, von der Ahlsburg und so vielen anderen? Geschiehtslos sind sie untergegangen, und spnrlos sind sie verschwunden." O. v. Heinemann kann also nicht beweisen, daß von den Raubanfällen, die nach Söhns so überaus häufig waren, auch nur einer bei Rübeland stattgefunden hat; v. Heinemann kann nicht beweisen, daß jene Burgen Raubburgen waren, wefür Söhns sie nachgowiesenermaßen ausgiebt. Dunkle Sagen und verwirrte Nachrichten können den mangelnden Beweis nicht ersetzen.

Wenn nun auch etwas mehr Nachrichten über jene Burgen vorhanden sein mögen, als es nach v. Heinomann klingt, so hat doch auch der sorgfältige Forseher Steinhoff niehts beibringen können, wodurch sich jeno als Raubburgen orweisen, und äußert sieh daher in seiner Geschichte der Grafschaft - bezw. des Fürstentums Blankenburg etc. -1891, S. 31 über die Deutung von Rübeland - Räuberland zurückhaltend. Steinhoff ist der einzige, der Bedenken trägt, Eekstorms Deutung des Namens Rübeland zuzustimmen; allerdings nieht aus grammatischen Gründen und ohne eine andere Deutung zu geben. Nach seiner mir mündlich geäußerten Ansieht waren jene Burgen Schutzburgen. Warum Söhns Steinhoff nicht folgt, ist unerfindlich. Woher mag fernor Söhns die Form Rouveland haben, die weder Stübner, noch Jacobs, noch Steinhoff kennen? Er hätte wenigstens die Pflicht gehabt, seinen Fundort anzugeben. Rouveland trägt völlig hochdeutsches Gepräge, ein mittelniederdeutsches rouven = rauben giebt es nicht. Wenn auch die Form Rouveland irgendwo vorkommen sollte, so beweist sie für die Etymologie des Wortes Rübeland nichts.

Aus der bisherigen Untersuehung ergiebt sich, daß weder die genannten Burgen im Bodethale sieh geschichtlich als Raubburgen erweisen lassen, noch daß sich in der Gegend des heutigen Rübeland ein Raubanfall konstatieren läfst, der Veranlassung zu der Benennung Räuberland gegeben hat; dafs mithin die Deutung Räuberland geschichtlich unbegründet ist. Fraglich ist es überlaupt, ob vor 1448 ein größserer Verkehrsweg von Blankenburg über Rübeland führte, und nicht viel mehr über das Hüttenröder Plateau, we heute nech die alte Elbingeröder Straße vorhanden ist.

Neben der Ansicht, daß die ehedem im Bodethale verhandenen Burgen Raubburgen gewesen seien, von denen aus in der Rübeländer Gegend Raubanfälle verübt wurden, ist die Annahme, daß in Rovcland das Wort roven - rauben eder rôf - Raub stecke, der Grund gewesen, Eckstorms Erklärung beizubehalten. Es bleibt nun zu untersuchen, ob diese scheinbar sich ven selbst ergebende Deutung, an deren Richtigkeit bis jetzt kaum jemand crnstlich gezweifelt hat, stichhaltig ist. Doch möchte ich eine Bemerkung verausschicken. Seit Jakob Grimm und Georg Curtius steht es fest, daß alle Etymelegie in erster Linie auf grammatischer Erklärung beruhen muß; erst in zweiter Linie kommen geschichtliche und andere Beweise in Betracht. Unter denen, die sich gelegentlich mit der Deutung unserer Harzer Namen befaßt haben, ist aber keiner, der wirklich Grammatiker, speziell Dialektiker ist. An Dialektgrammatiken fehlt es leider überhaupt nech sehr. Für den braunschweigischen Harz haben wir nur eine, nämlich für Stiege, von Dr. Liesenberg. Für den niederdeutschen Harz bin ich zwar genügend unterrichtet, aber die Grammatik ist nech ungeschrieben, obwohl ich mehrfach zu ihrer Abfassung aufgefordert bin. Es fehlt mir an Zeit dazu. Daher darf es nicht verwundern, wenn die bisherigen Deutungen schwierigerer Namen meist verfehlt sind. Auf dem Gebiete der Namenforschung gilt als oberster Grundsatz, daß man von der ältesten, uns bekannten urkundlichen Ferm auszugehen habe. Aber seit Jahren bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß diese Methede eft nicht zum Ziele führt, weil sich meines Erachtens die alte Schriftform nicht immer mit der vom Velke gesprochenen deckt, weil die Leute eft anders gesprochen haben als geschrieben wurde - die Namen entstammen aber meist der Volkssprache - oder weil die alte Schriftform mehrdeutig ist. Darum habe ich bei meinen Ferschungen einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin ven der heutigen, im Velke nech gesprochenen Form als derjenigen, die mir sicherer scheint als die alte geschriebene, ausgegangen und habe sie unter Berücksichtigung der festgestellten grammatischen Gesetze mit der alten Schriftferm verglichen. Stellt sich dabei heraus, daß die heutige Ferm zu der alten stimmt oder umgekehrt, se erscheint das Ergebnis gesichert. Diese Methode führt

nicht selten zur Sicherstellung zweifelhafter Lautverhältnisse alter Formen.

Für die Deutung des Namens Rübeland sind nun zwei wichtige Anhaltspunkte gegeben, die alte urkundliche Form Roveland (Rofeland) und die heutige mundartliche Form Reuweland, wovon Rübcland nicht eine korrumpierte Form, wie Brederlew meinte, sondern die richtige hechdeutsche Übersetzung ist. Seit wann dieso auftritt, weiß ich nicht, sie zeigt aber, dass man Reuweland, resp. Roveland nicht als Raubeder Räuberland faßte. Die Form Reveland läßt zwar äußerlich betrachtet die Erklärung Raubland zu, denn im mittelalterlichen Niederdoutsch heißt roven rauben und rôf Raub, aber daß dieses roven nicht in Royeland stecken kann, lehrt die heutige Form Reuweland. In der niederdeutschen Mundart des Harzes ist der Diphthong eu immer Umlaut von au, z. B. kau, Pl. keue, Kühe; bauk, Pl. beuker, Bücher. Diese Laute au und eu sind aber im Mittelalter selten geschrieben, statt ihrer, namentlich statt au, erscheint langes o, z. B. ko, bek, schole und ebenso auch Roveland. Nun lehrt die historische Grammatik der deutschen Sprache, daß dieses o, wofür wir heute au, resp. eu sprechen, in der gotischen, der ältesten uns bekannten germanischen Sprache, auch ô lautete, z. B. skôhs Schuh; im Ahd. und Mhd. aber no, z. B. scuoh. Das Wert rauben dagegen hat im Getischen den Vekal au; biraubjan und lautot ahd. rouban. Hicraus ergiebt sich mit Sicherheit das zweite wichtige Resultat, daß das Wert rauben oder Raub in dem Namen Riibeland nicht stecken kann.

Hatte ich es bisher damit zu thun, die herrschenden Ansichten als unrichtig nachzuweisen, so gilt es jetzt den Versuch, an Stelle des Alten etwas Neues und Richtigercs zu setzen. Das crscheint bei dem Mangel an entsprechenden altdeutschen Formen nicht ohne Schwierigkeit. In keinem deutschen Wörterbuche habe ich ein Wort finden können, das dem heutigen Reuwe - entspricht; aber das Angelsächsische scheint das Wort zu haben. Bei Ettmüller, Vorda vealhstod Engla and Seaxana, S. 502 und 503 findet sich das Adjektiv hrêfe leprosus, krätzig, grindig, und Ettmüller vermutet, dass hrêfe - hreófe, hreof = callosus, scabiosus, lepresus, grindig, schorfig, krustig. Nun erscheint im Angelsächsischen oft da ein ê, we im Getischen ein ô und in unserer niederdeutschen Mundart ein au eder eu steht, z. B. sêcan - seuken, suchen; svête - seute, sûfs; glêd - glaut, Glut; gemêtan - mnd. môten, begegnen, wir sagen heute einen in't jemeute kommen, vergl. Ettmüller a. a. O. S. XVI. Daher glaube ich, daß angelsächsisch hrêfe mit gesetzmäßigem Wegfall des anlautenden h unserem

Reuwe — entspricht. Die Bedeutung von Reuwe — würde demnach "grindig, schorfig, krustig" sein; seherwich nennt man in hiesiger auswüchse haben. Auch in der Altnark nennt man Auswüchse an Frichten sehorf. Wie hier schorfig von Früchten, so müßte se in Rübeland vom Boden gesagt sein. Diese Bezeichnung scheint mir passend. Ich denke mir, daße ursprünglich diejenige Stelle mit Roveland gemeint war, wo das Thal sich etwas erweitert und weniger Gefälle hat. Früher, als die Bode noch mehr Wasser latte, wird sie hier übergetreten sein und die ebene Fläche mit Steingeröll, Kies, Grand bedeckt haben, wie man das heute noch bei der Öker in der Nähe von Vienenburg sehen kann. Bedenkt unan nech, daße Grind und grindig wahrscheinlich mit Grand verwandt sind, so hat die Bezeichnung grindig vom Beden gesagt nichts Auffälliges. Die Bedeutung von Roveland (Reuweland, Rübelaud) ist daher Grandland eder Scherfland.

Für die Beurteilung der Richtigkeit meiner Etymelegie scheint felgendes von Belang zu sein. In der niederdeutschen Mundart des Harzes giebt es das Wert rôf, m., Erdkruste, die sich besenders infelge plötzlicher Hitze nach feuchtem Wetter bildet. Das Wert ist weit verbreitet; Grimus Wörterbuch verzeichnet ein Rawe, Schorf einer Wunde, und stellt es zusammen mit mnd. rôf (ruf), rave, 1. Decke, Deckel, 2. Decke, Kruste, die sich auf einer Wunde bildet, das Harsche auf einer Wunde (mnd. Wtb. III, 515); westf. rüef, Kruste auf Wunden; ags. breof, scabies; and bruf, Blatter, Grind, Schorf, Aussatz, das Schade, altd. Wtb. I, 426 wieder zu ahd. hrieb - leprosus, ags. hreóf = asper, scaber stellt; estfr. heisst es rafe, raf, rôfe, rôf, die rauhe, grindige Kruste eder Berke, bez. die rauhe Decke eder Harsche einer vernarbten Wunde, estfr. Wtb. III, 5. Da uun ags. hrêfe dieselbe Bedcutung hat wie hreef, so siud beide offenbar stammverwandt, wie schen Ettmüller vermutete; und da hrêfe lantlich unserem Rove — Renwe — entspricht, se wird meine Etymologie richtig sein. Selbstverständlich steckt in Roveland nicht das Wert rôf, da es sonst Reweland heißen müßte.

Es wäre erwünscht zu wissen, ob es auch in anderen Gegeuden ein Rübeland giebt. Von meinem Kollegen, Herrn Oberlehrer Dr. Liesenberg, höre ich, daß der thüringische Ort Stiege im Harz ein Reweland — Rübeland hat. Dieses Reweland liegt nicht in einem Thale, sondern auf einer hoch gelegenen Ebene und ist ein unfruchtbares, steiniges Land, das nur als Weide benutzt wird.

Zwischen den Ortschaften Wienrode und Thale giebt es den Flurnamen Reuweken.

## Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke des Saalebezirkes. Von

Dr. A. Schulz, Privatdorent in Halle.

I.

Die Arten, aus deren Individuen die phanerogame Pflanzendecke des Saalebezirkes<sup>1</sup> besteht, leben in diesem, und zum weitaus größten Teile in Mitteleuropa nördlich der Alpen<sup>2</sup> überhaupt, wenigstens un-

<sup>1</sup> Das mit diesem Namen bezeichnete Gebiet wird begrenzt: im Osten von der Wasserscheide zwischen Saale und Elster vom Fichtelgebirge bis Markranstädt sowie einer von letzterem Orte nach Leutzsch bei Leipzig und weiter ungefähr parallel mit der Saale und Elbe über Landsberg, Zörbig, Köthen, Aken und Zerbst nach Burg gezogenen Linie; im Norden von einer von Burg über Rogätz nach Kelbitz und weiter in gleichem Abstande von der Ohre nach der Gegend von Calvörde und von dieser über Weferlingen nach der Wasserscheide zwischen Ocker und Fuse bei Braunechweig gezogenen Linie; im Westen ven der Wasserscheide zwischen Ocker- und Fusegebiet ven der Gegend ven Braunschweig ab aufwärts, einer Linie von ihrem eberen Ende über Salzgitter und Liebenburg nach dem Beginne der Wasserscheide zwischen dem Ocker-, Bode- und Helmegebiete einerseits, dem Leinegebiete andererseits im Harze, weiterhin von dieser Wasserscheide, dann von der Wasserscheide zwischen dem Helme-, Wipper-, Unetrut- und Werragebieto bis zur Gegend von Eschwege abwärts einerseits, dem Leinegebiete andererseits im Ohmgebirge, Düne und Eichsfelde sowie einer von Eschwege über die Höhen des Ringgaues nach der Gerend von Herleshausen gezogenen Linie: im Südwesten und Süden von der Wasserscheide zwischen der Werra und ihren rechtsseitigen Zuflüssen bis zur Hörsel abwärts - ausschließlich der letzteren - einerseits, den Saalczuflüssen und der Hörsel nebst ihren linksseitigen Zuflüssen andererseits, im Thüringerwalde sewie der Wasserscheide zwischen dem Maine, der Eger und ihren Zuflüssen einerseits, der Saale und ihren Zuflüssen andererseits im Thüringerwalde, Frankenwalde und im Fichtelgebirge.

Betreffs der pflanzengographischen Einfellung Mitteleuropas verweiss ich auf meine "Grundrige einer Etreichungseschiebte der Pflanzenwich Kiteleuropas sich dem Ausgange der Tertiärzeit" (1894) S. 116 u.f. Das pflanzengvographische Verhältnist des Saalbetrirkes zu den übrigen mitteleuropäischen Flerenbezirken werde ich ausführlich im demnächst in den Abhandlungen der naturforschenden Gosellichaft zu Halle erscheinenden ersten Teile meiner Abhandlung über "Die phanerogane Pflanzendecke des Saalbeierirkes" darfeges

<sup>2</sup> Das ven mir als Mitteleuropa nördlich der Alpen bezeichnete Gebiet erstreckt sich ven dem Nerd- und dem Westrande der Karpathengebirge sowie dem Nordrande der Alpen und des Juras im Süden bis zum 61. Breitenkreise in Schweden im Norden, von der schwedischen Ostgrenze und der Ostgrenze des Weichsalgebietes unterbrochen, erst seit recht kurzer Zeit. Eine Anzahl von ihnen bewohnt den Bezirk dauernd seit der letzten und unbedeutendsten der vier großen kalten Perioden, welche bis jetzt im Quartärzeitalter nachgewiesen wurden, die meisten sind erst nach dem Ausgange dieser Periode, teilweise sogar erst durch die Vermittlung des Menschen, in ihn gelangt. In der vierten kalten Periode, in deren Verlaufe sich wohl der größte Teil der skandinavischen Halbinsel mit einer Inlandeismasse bedeckte, welche im kältesten Abschnitte der Periode sich über den bottnischen Meerbusen bis nach Finnland hinein ausbreitete und im Becken der Ostsee einen breiten Eisstrom nach Süden entsandte, der die Südküste überschritt und sich bis zn den von ihm aufgehäuften, sich ungefähr parallel mit der Südküste durch den Osten der cimbrischen Halbinsel, durch Mecklenburg, die Ucker- und die Neumark, das südliche Pommern, West- und Ostpreußen sowie das angrenzende Rufsland hinziehenden Endmoränenzügen ergofs,1 die Gletscher der Alpen weit in den Thälern vordrangen,2 und sich auch in den höheren mitteleuropäischen Mittelgebirgen, denen gegenwärtig Gletscher fehlen, so z. B. im Riesengebirge, 8 kleine Gletscher bildeten, gingen im Saalebezirke wohl sämtliche oder fast sämtliche, und in den niederen Gegenden des übrigen Mitteleuropas die weitaus meisten Arten, welche bis zu ihrem Beginne 4 die Pflanzendecke zusammensetzten, zu Grunde. Es lebte in diesen Gebieten in dem der kalten Periode unmittelbar vorausgehenden Zeitabschnitte zwar wahrscheinlich nur noch ein kleiner Teil der Arten, welche in der anf die dritte kalte Periode folgenden, durch sehr heiße, niederschlagsarme Sommer und sehr kalte, schnecarme

im Osten bis zur schwedischen Westgrenze, der dänischen, deutschen und niederländischen Küsto bis zur Schelde (die vorgelagerten Inseln einschließend), der Westgrenze des Schelde- und Mansgebietes sowie einer vom oberen Ende der letzteren nach dem Doubs an seiner Austrittstelle aus dem Jura gezogenen Linie im Westen.

Yergi. z. B. J. Geikie, The Great Ice Age, 3. Aufl. (1894) S. 465 u. f. sowie Tafel XI.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Im Rheinthale drang ein Eisstrem bis Chur, im Innthale ein solcher bis otwas unterhulb der Mündung des Zillerthales vor, vergl. Penck bei Geikie a. a. O. 8. 568-569.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vergl. Partsch, Die Vergletscherung des Riesengebirges zur Eiszeit. Forschungen zur deutschen Landes- und Vellekunde, herausg. von A. Kirchhoff, Bd. 8, Heh. 2 (1894), z. B. S. 129 [31] und Beilage 5.

<sup>4</sup> D. h. bis zu der Zeit, in welcher die Niederschläge bedeutender und die sommerliche Wärme geringer wurden als sie in der Jetztzeit sind. Als Ende der kalten Periode sehe ich den Zeitpunkt an, mit welchem das Klima ungef\u00e4nr wieder den Charakter des Klimas der Jetztzeit annahm.

Winter ausgezeiehneten Periode, in der der jüngere Löß abgelagert wurde und Mittel- sowie selbst Westeuropa bis zur heutigen Ozeanküste von zahlroiehen Steppentieren bewohnt wurde,1 eingewandert waren: die meisten dieser Einwanderer waren wohl sehon in kürzoren Porioden mit kühlem, feueltom Sommerklima, von donen uns koine Spuren erhalten sind, ausgestorben und durch andere Arten orsetzt worden, welche vom Jura, von den Alpen und den Karpathen sowie aus dem Nordosten und Nordwesten sehritt- oder sprungweise vordrangen, von denen aber bei Beginn der kalten Periodo wohl erst ziemlieh wenige bis nach dem im Inneren Mitteleuropas gelegenen Saalebezirke gelangt waren. Aber auch von diesen Arten war wohl nur ein kleiner Bruehteil - von deuen des Saalebezirkes vielloieht gar keine - im stande, die bedoutende Änderung des Klimas in der vierten kalten Periode zu ertragen. An ihre Stelle traten den neuen Verhältnissen besser angepasste Formen, die bis dahin im europäisehen Norden sowie in den Hoehgebirgen vom Jura bis zu den Karpathen gelebt hatten. Unter ihnen waren ehne Zweifel manehe, die in ihrer äußeren Gestalt wenig oder gar nieht von solchen, welche in der vorausgehenden Zeit Mitteleuropa bewohnten, abweiehen und somit als von ihnen nicht spezifisch verschieden angesehen werden, die aber doch eine so wesentlich andere Organisation als jene besitzen, dass ihnen ein Klima, welches jene vernichtet, erst ihre vollen Lebensbedingungen bietet.

Selbst diejenigen unter den neuen Einwauderern, welehe in der Jetzteit hauptsichlieh oder fast ausschließtich un walfreien Stellen der höbren Regionen der Hochgebirge sowie des hüheren Nordens leben, vermoehten sich weit über Mitteleuropa auszubreiten, da zur Zeit der bedeutendsten Depression der semmerlichen Wärme wohl nicht nur ein breiter Landstreifen am Südrande des Inlandeises und am Nordfuße der Alpen sowie die hölteren Regionen der Mittelgebirge, sondern wahrscheinlich auch weite Striche in den niederen Berg- und Hügelgegenden und selbst in der Ebene walffrei waren oder doch nur eine schr lückige Bowaldung besaßen. Es war diesen Gewächsen wahnscheinlich möglich, schrittweise von den Hochgebirgen im Süden bis nach den Ardennen, den Gobirgon des südlichen Westfalens, denen der oberen Westregend (bis zum Süntel), dem Harze und den Südrande des Inlandeises — und bei dessen Rückzugo weiter nach Norden — sowie von letzteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alle oder wenigstens die meisten der im westlicheren Europa gefundenen Reste von Tieren, welche heute nur die Steppen des östlichen Europas und Asiens bewehnen, stammen aus dieser Periode.

bis nach den Sudeten, dem Erzgebirge, dem Harze und wahrscheinlich weit hinein in die höheren und niederen Gegenden des westlichen Mitteleuropas vorzudringon. Neben der schrittweisen fand damals auch wohl, wenn auch bedeutend seltener, eine sprungweise Wanderung solcher Arten durch Vermittlung der Vögel statt, welche, vorzüglich in ihnen anhaftendem, erhärtetem Schlamme, deren Früchte oder Samen weithin verschleppten. Vielleicht gelangten damals auf diese Weise einzelne Arteu direkt oder über wenige Zwischenstationen vom Südrande des Inlandeises bis nach den Alpen und Karpathen und umgekehrt von diesen Gebirgen bis zum Eisrande. Die Ausbreitung dieser Arten war wahrscheinlich noch weit von ihrem Abschlusse entfernt. als das Klima wieder seinen Charakter änderte, als die Niederschläge wieder abnahmen und damit die Sommerwärme wieder anstieg. Die Abnahme der Niederschläge und die Zunahme der Sommerwärme. welche beide wohl nicht gleichmäßig, sondern sprungweise erfolgten, wurden endlich wahrscheinlich so bedeutend, daß selbst das Klima der inneren Teile Mitteleuropas, also auch das des Saalebezirkes, dem glich, welches gogenwärtig in den Steppengegenden des südlichen Rufslands herrscht.

Entsprechend dieser Klimaänderung änderte sich auch die Pflanzendecke Mitteleuropas. Der Wald, welcher in dem kältesten Abschnitte der kalten Periode auf die klimatisch am meisten begünstigten Gegenden beschränkt war - in unserem Bezirke waren größere Waldungen vielleicht nur im wärmsten und treckensten Harzverlande bis zur unteren Thüringer Wipper, Unter-Unstrut und Saale verhanden -, breitete sich aus und bedeckte ondlich den größten Teil der Oberfläche Mitteleuropas. Längero Zeit bestand or, wie zur Zeit der tiefsten Wärmedepression, wahrscheinlich im südlicheren Teile hauptsächlich aus Fichten (Picea excelsa Lmk.), im Norden hauptsächlich aus Kiefern (Pinus silvestris L.) und Birken (Betula verrucosa Ehrh. und B. pubescens Ehrh.); die Buche (Fagus silvatica L.) blieb wehl nech lange auf die wärmeren Gegenden des Südens beschränkt. Als dann eine bedeutendere Vergrößerung ihres Gebietes erfolgte, verkleinerten sich die Bestände der Kiefer, der Birken und vorzüglich der Fichte. Die letztere war wohl schon, bevor das Klima völlig den Charakter des der Jetztzeit angenommenen hatte, also noch vor Ausgang der kalten Periode, im südlicheren Mitteleuropa fast ganz auf die höheren Berggegenden beschränkt und im nördlicheren Teile westlich des Harzes auch in diesen wahrscheinlich zum größten Teile ausgesterben. Eine nech weiter gehende Verkleinerung hatte im Süden das Gebiet der Kicfer erfahren;

auch im Wosten, vorzüglich in seinem gebirgigen Teile, besafs sie wohl nur noeh eine beschränkte Verbreitung. Auch die Form der Buche, welche zuerst eingewandert war, hatte zu dieser Zeit bereits wieder einen Teil ihres Gebietos verloren; in vielen Gegenden war an ihre Stelle eine Form getreten, welche aus dem Südwesten vorgedrungen war und sieh hier weit ausgebreitet hatte. Gegen Ende der kühlen Periode begannen auch die Ostfermen der Sommer- und der Wintereiche (Quercus pedunculata Ehrh. und Q. sessiliflora Sm.) schneller aus dem Südosten vorzudringen. Ihre Westformen, vorzüglich die der Sommereiche, hatten sich wohl schen früher weit über den Westen ausgebreitet; ihre Gebiete, vorzüglich das der Wintereiche, erfuhren vielleicht schon bald wieder eine Beschränkung. Die Ostform der Sommereiehe wurde allmählich in den niederen Gegenden Mittelouropas bis weit nach Westen hin auf besserem Boden der herrschende Waldbaum, während auf den schlechteren Böden ihre Stelle eine an Trockenheit, Sommerhitze und Winterkälte angepaßte Form der Kiefer, welche aus dem Osten verdrang, einnahm. Aber auch für diese beiden Bäume wurde das Klima im Laufe der Zeit in vielen Strichen Mittelcuropas zu ungünstig; zur Zeit der größten Dürre und Sommerhitze waren ohne Zweifel weite Streeken - auch in unserem Bezirke - mit Sand-, Lehm- und flachgründigem Felsboden, welche vorher dichten Wald getragen hatten, waldlos oder mit ganz lichten Wäldern eder vereinzelten Baumgruppen bedeckt. Fichte, Birke und die in der kalten Periode eingewanderte Form der Kiefer waren damals im Süden völlig auf die höheren Gegenden beschränkt; die letztere besafs wohl nur noch eine sehr unbedeutende Verbreitung; auch im Norden waren sie, vorzüglich die Fichte, wohl aus vielen Gegenden völlig geschwunden. Auch die Buche besafs in den niederen Gogenden des östlicheren Mitteleuropas wahrscheinlich nur noch eine unbedeutende Verbreitung.

Nicht nur in dieser letzton, durch großse Trockenheit, großse Sommerhitze und Winterkälte ausgezeichneten Periode, sendern auch in den übrigen Zeitabschnitten soit dem Ausgange des kältesten Absehnittes dor kalten Periode erlagen die einzelnen Baumarten wahrscheinlich vorzüglich dem für sie in ungünstiger Weise veränderten Klima, dem sie sieh wegen seines schnellen Eintrittes nieht anzupasson vermoehten, weniger dem Andringen anderer, dem neuen Klima angepasfser Bäume oder Sträucher und krautiger Gewächse. Wohl keinem Waldbaume gelang es, sieh in der für ihn klimatisch günstigsten Periode bis zu den ihm durch Klima, Boden und die Organismenwelt gesetzten Grenzen auszubreiten: bever er sie erreicht hatte, hatte sich das Klima

in für ihn ungünstiger Weise geändert und hinderte eine weitere Ausbreitung.

Der ungünstige, sich sprungweise vollziehende Klimawechsel war es wohl auch verzüglich, welcher die Einwanderer des kältesten Abschnittes der kalten Poriode in der Folgezeit in so bedeutendem Maße, in manchen Gegenden fast völlig, vernichtete. Vorzüglich die regenreichen, aber schneearmen Winter, in denen auf längere frostfreie Perioden sich kürzere Frostperieden, und zwar noch spät, einstellen, welche wohl während eines längeren Zeitraumes gegen Ende der kalten Periode herrschten, schädigten iene Gewächse sehr. Denn sie waren befähigt, ihr Wachstum bei niederen Temperaturen zu beginnen und trioben deshalb in den frestfreien Perieden neue Sprosse, welche dann bei Eintritt einer Frostperiode, da sie einer schützenden Schneedecke ontbohrten, erfroren. Deshalb verschwanden diese Gewächse auch von Örtlichkeiten, an welchen sich dom veränderten Klima angepaßte Arten in geringer Anzahl und spät ansiedelten, oder wehin selche überhaupt nicht gelangt zu sein scheinen, wo ihnon also ein Kampf mit ienen erspart bliob. Am günstigsten waren für sie in iener Zeit am Ende der kalten Periode die klimatischen Verhältnisse in den höheren Gegenden und im Nordosten, we kältere Winter ein frühes Austreiben hinderten und eine Schneedecke Schutz gewährte. Hier waren sie auch am längsten vor denienigen Gewächsen geschützt, welche sie nächst don Bäumen in jener Zeit am meisten schädigten und welche auch nach Stellen vordringen, an deuen Bäume und größere Sträucher nicht mehr festen Fuß zu fassen vermögen; vor den niederen Heidesträuchern, in erster Linie ver der Westform des sogonannten Heidekrautes (Calluna vulgaris (L.)) und der Glockenheide (Erica Tetralix L.), von denen die erstere vorzüglich trockneren, die andere feuchteren Boden bewehnt. Deshalb vermochte sich hier eine Anzahl Arten zu halten, während im Westen fast alle zu Grunde gingen. Nicht viel weniger als der Zeitabschnitt mit feuchterem, milderem Klima schädigte die Einwanderer der kältesten Zeit die Periode mit den extrem heißen und trockenen Semmern. Viele Felshänge und Meere wurden damals zu trocken, um ihnen eine Weiterexistenz zu gestatten. In dieser Zeit waren sie im westlicheren Mitteleuropa mehr begüustigt als im östlicheren. Es waren aber auch im Osten manche von ihnen im stande, sich dem veränderten Klima in verschieden hehem Grade anzupassen, namontlich selche, deren Wehnplätze: gegen Nerden exponirte Felshänge, tiefere Meore, feuchte Schlinchten und ähnliche Örtlichkeiten erst spät oder gar nicht stärker austrockneten und auch erst spät und in unbedeutendem Maße von

den Einwanderern jener Zeit besiedelt wurden. Die Organisation einiger Arten hat sich damals auch im Bezirke in dem Maße geändert, daß sie jetzt völlig oder fast völlig Einwanderern der heißen Periode gleichen, sich mit diesen zusammen noch im Verlaufe der Periode oder erst später, in der zweiten heißen Periode, ausbreiteten und in der Folgezeit die gleichen Schieksale wie diese erlitten.

Wie die in dem kältesten Abschnitte eingewanderten Strauch- und Krautgewächse, so verloren auch die in den milderen Abschnitten der kalten Periode eingewanderten Formen dieser Gruppen in der Folgezeit wieder den grüßsten Peil ihres Gebietes. Auch sie erlagen teils direkt dem Klima, teils der sie umgebenden Organismenwelt. Doch auch unter ihnen waren manche, welche sich den neuen Verhältnissen in bedeutendem Maßes anzumssen im stande waren.

Auch die Form der Fichte, welche in der kalten Periode von den südlichen Hochgebirgen nach Nerden vorgedrungen war, erwarb sich in der heißen Periode eine Neuanpassung, vielleicht im Unjeprgebiete, vielleicht in diesem und noch in anderen, nördlicheren Gegenden des östlichen Europas, breitete sich hier in dieser Periede noch aus und erreichte wohl noch vor dem Beginne der sich an die heiße Periode anschließenden kühlen die skandinavische Halbinsel. Ihre weite Verbreitung auf dieser hat sie aber erst in der zweiten heißen Periode und in der Jetztzeit erreicht.

Nur die Einwanderer des letzten, durch feuchte, recht kühle Sommer und milde Winter ausgezeichneten Abschnittes der kalten Periode, unter denen sich wohl ziemlich zahlreiche Arten befanden, welche in anderen Fermen sehon in früheren Abschnitten der kalten Periode eingewandert waren, gingen in der heißen Zeit wahrscheinlich im östlicheren Mitteleuropa mit Einschluß unseres Bezirkes wieder völlig zu Grunde: wenigstens lassen sieh Reste von Ihnen in der Pflanzendecke nicht mehr nachweisen.

Mehr Bedeutung für die Zusammensetzung unserer heutigen mitteleuropäisehen Pflanzendecke als die verschiedenen Abselmitte der kalten Periode hat die sich an diese anschließende heißer Periode; in ihr sind die meisten Permen, welche gegenwärtig in Mitteleuropa leben und spontan in dieses gelangt sind, eingewandert. Anfänglich, bever die sommerliche Hitze und Trockenheit zu bedeutend wurden, wanderten sewohl Arten ein, welche trockene, sonnige Orte bewehnen, wie solche, welche im Waldesschatten, auf Wiesen, in Meoren und Sümpfen, an Ufern oder selbst im Wasser leben. Die Arten, welche nasse Örtlichkeiten bewolmen, drangen vorzäglich in den weiten Plußthällern vor, welche vom Dniper bis zur Elbe das Flachland in ungefähr ost-west-

licher Richtung durchziehen und damals vielleicht noch sämtlich Flußlänfe enthielten, wenigstens aber, anch wo dies nicht der Fall war, mit Teichen, Tümpeln, Sümpfen, Wiesenmooren, Torfwiesen und nassen Wäldern bedeckt waren. Ven hier breiteten sie sich in den von Nerden und Süden einmündenden Thälern aus. Von der Elbe wanderten sie längs der Ohre, durch den Drömling und längs der Aller bis nach der Woser; einigo Arten scheinen von dieser bis zum Rheine gelangt zu Auch im Donauthale drangen viele Arten nach Westen vor, wanderten in den Nebenthälern aufwärts und von ihnen nach dem Rheingebiete. Ebenso wandorten Arten im Rhonethale aufwärts, von diesem zum Rheine, in dessen Gebioto sie sich ausbreiteten und über das hinaus sie zum Toil vordrangen. Die Bewohner trockencr Wälder drangen sowehl aus dem östlichen und südöstlichen wie aus dem südwestlichen Europa vor. Als mit zunehmender semmerlicher Hitze und Trockenheit vorzüglich im östlichen und südöstlichen Mittelouropa die nassen Örtlichkeiten immer mehr austreckneten und die sich vordem weithin ununterbrochen ausdehnenden Waldbestände immer mehr zerstückelt und verkleinert wurden, erreichten nicht nur die Wanderungen dieser Gewächse in jenen Gegenden im allgemeinen ein Ende, sondern sie wurden auch wieder auf weiten Strecken völlig vernichtet. Manche Arten dieser Gruppen, welche aus dem Südwesten kamen, stellten ihr Vordringen nach Osten und Nordosten schon früher ein, bevor die nassen Örtlichkeiten so weithin trocken wurden und der Wald sich so bedeutend verkleinerte, da sie das extreme Klima jener Gegenden nicht zu ertragen vermochten, und starben bei weiterer Zunahme des extremen Charakters des Klimas auch im westlicheren Teile Mitteleuropas an Örtlichkeiten ans, welche keine weitgehenden Veränderungen erfuhren. In gleicher Zeit wie die Wanderungen der moisten nasse Orte und Wald bewohnenden Arten erreichten auch die teils von Südosten, teils von Südwesten ausgehenden Wanderungen zahlreicher Arten, die zwar an trockonon, schattenlosen Örtlichkeiten leben können oder sogar ausschliofslich lebon, welche aber doch extreme sommerliche Hitze und Trockenheit und winterliche Kälte nicht zu ertragen vermögen, im östlichen und südlichen Mitteleuropa im wesentlichen ein Ende. Auch sie starben bald weithin in den heißen Strichen wieder völlig aus. Nur im nördlichsten, vorzüglich im nordwestlichsten Teile Mitteleuropas vermochten die Arten dieser Gruppe wie die Bewohner nasser oder waldiger Orte wehl auch im heißesten Abschnitte größere Wandcrungen anszuführen. Wohl keine Art der drei Gruppen war im stande, sich in dem für sie günstigen Zeitabschnitte bis zu ihren Grenzen auszubreiten.

Zur Zeit, als die Wanderungen der Arten dieser Gruppen im Süden und Osten im wesentlichen ein Ende erreichten, begann die Hauptwanderung der an trockenen, unbeschatteten Boden sowie an extreme sommerliche Hitze und Trockenheit und extreme winterliche Kälte angepassten Arten. Sie kamen vorzüglich aus dem Südosten, aus Ungarn, wo sie durch die Karpaten, die mährisch-böhmischen Randgebirge, das mährische Hügelland und die Alpen vor den feuchten Nordwestwinden geschützt, während der vierten kalten Poriode gelebt hatten, außerdem aus dem Osten, aus Süd- und dem östlicheren Mittelrußland, wo das Klima in der kalten Periode ebenfalls wesentlich günstiger war als in Mitteleuropa, und aus dem Rhonegebiote, dessen südlicher Teil in joner Periode auch ein für Gowächso dieser Art geeignetes Klima besafs. Wie das der an weniger extremes Klima angepafsten Bewohner trockener unbeschatteter Orte, so wurde auch ihr Vordringen anfänglich sehr gehindert durch die langen und hohen, dicht bewaldeten, von sehr wenigen breiteren und tieferen Quorthälern durchzogenen Gebirge, vorzüglich durch die Karpathengebirge, die Sudeten, das Erzgebirge, das Fichtelgebirge, den Böhmer- und bayrischen Wald, den Franken- und Thüringerwald, sowie durch die zahlreichen breiten und nassen Flussthäler. Erst als das Klima so warm und trocken wurde. daß auch zahlreiche der kleineren und höheren Gebirgsthäler ihre dichte Waldbedcckung verloren und für diese Gewächse bewolmbar wurden, und die Thäler weithin anstrockneten, drangen sie in größerer Anzahl und schneller in das nördlichere und westlichere Mitteleuropa vor. In den niederen Gegenden folgte ihre Wanderung anfänglich vorzüglich den damaligen wie den früheren Flussthälern, da sich an diesen meist weithin ohne größere Unterbrechung felsige, lehmige oder sandige Abhänge ausdehnen, welche frühzeitig ihre dichte Waldbedeckung verloren. Später, als zweifelles auch ausgedehnte Strecken der Ebenen und Hügelgegenden entfernter von den Flussthälern ganz waldfrei waren oder nur noch lichte, unzusammenhängende Wälder trugen, wurde die Wanderung unabhängiger von den Thälern. Die Arten, welche im Kiefernwalde zu lebon im stande sind, vermochten sich in den Sandgegenden des östlicheren Mitteleuropas, in denen dieser Baum in seiner Ostform bald zur Herrschaft gelangte, schon frühzeitig weiter von den Flussthälern zu entfernen. Vielo Arten dieser Gruppe gelangten von Ungarn oder vom Dnjestr- und Dnjeprgebiete bis nach dem Rheino und über ihn hinaus; viele wanderten aus jenen Gegenden des Ostens nach Norden über die heutige Ostsee, die im Beginne der hoifsen Periode ein großer Süßwasscrsee war, der sich im Laufe der Zeit immer mehr

verkleinerte und im heißesten Abschnitte der heißen Periode wohl bis auf einige größere und kleinere, durch Flüsse verbundene Reste, in welche die vom Süden und Norden kommenden Flüsse mündeten, ausgetrocknet war, nach der skandinavischen Halbinsel und den heutigen Ostseeinseln. Auch vom Rhonegebiete drangen wahrscheinlich viele Arten weit nach Mitteleuropa, vielleicht bis in seine östlichen Teile vor; mit Bestimmtheit läfst sich dies aber nicht behaupten, da sämtliche heute im östlichen Mitteleuropa vorkommenden Arten, welche damals gewandert sind, auch aus dem östlichen und südöstlichen Europa gekommen sein können. Dagegen läßt es sich nachweisen, daß in iener Zeit aus Frankreich über die britischen Inseln und die damals trockene Nordsec nach der skandinavischen Halbinsel und den ihr anliegenden Inseln eine Anzahl Arten gewandert ist, von denen einige sogar von dieser bis nach den gegenüberliegenden östlichen Küstenländern der Ostsee vorgedrungen sind. Es sind dies allordings wohl sämtlich Formen, welche in der heißesten Zeit in weiten Strichen des südlichen und östlichen Mitteleuropas nicht mehr zu wandern vermochten.

Auch von den an das extremste Klima angepafsten Formen war wohl keine im stande, ihr Gebiet bis zu den Grenzen auszudehnen. welche ihr bei der Organisation, die sie zur Zeit ihrer Einwanderung nach Mitteleuropa bosafs, durch das Klima, den Boden sowie die Pflanzen- und Tierwelt gesteckt waren. Die meisten waren wohl noch weit von diesen entfernt, als das Klima sich wieder, und zwar wahrscheinlich ziemlich schnell, änderte, als die Menge des Niederschlages bedentender, die Sommor kühler, die Winter wärmer wurden. Der Wald nahm wieder an Ausdehnung zu. Zuerst breiteten sich die Ostform der Sommereiche, die Ostform der Kiefer und im Osten die Fichte aus, dann folgten die Ostform der Wintereiche, die Formen der Buche und die Westformen der Sommer- und der Wintereiche. Mit zunehmender Feuchtigkeit verkleinerte sich vorzüglich das Gebiet der Ostkiefer wieder bedeutend; im westlicheren Mitteleuropa bis zur Elbe, in welchem sie wohl weit verbreitet gewesen war, starb sie wahrscheinlich völlig aus. Hier erhielt sich aber die in der kalten Periode eingewanderte Form, welche in der heißen Zeit ihre Organisation etwas verändort und sich ausgebreitet hatte; auch sie büßte aber wohl einen Teil ihres Gebietes ein. Wie die Gebiete der Waldbäume, so erfuhren auch die der anderen Gewächse bedeutende Veränderungen. Zunächst breiteten sich die an weniger extremes Klima angepassten sowie die nasse Orte und Wald bewohnenden Arten auch im Osten und Südosten wieder weiter aus, während die Gebiete der Wanderer des heißesten Abschnittes sich langsam verkleinerten; dann aber

erfuhren bei weiterer Zunahme der Niederschläge und Abnahme der Sommerwärme sämtliche Einwanderer der heißen Zeit eine weitgehende Schädigung. Viele Arten starbon ohne Zweifel in Mitteleuropa völlig aus; die Gebiete derjenigen, welche erhalten blieben, wurden sämtlich sehr vorkleinert. Wie in den früheren Perioden war auch jetzt die Ursacho diesor Voränderung eine doppelte: es war toils das ungünstige Klima - vorzüglich die langsam und nur bis zu verhältnismäßig recht unbedeutender Höhe ansteigende Sommertemperatur, die häufigen und ergiebigen sommerlichen Niederschlägo, die hohe Luftfeuchtigkeit -, durch wolches hauptsächlich die Aufnahme der Salze aus dem Boden, der Gang der Entwicklung sowie Blühen und Fruchten große Störungen erlitten, letzteres bei vielen Arten vorzüglich deswegen, weil infolge der klimatischen Ungunst die unentbehrlichen Bestäuber völlig oder zum Teil ausstarben, teils war es das Vordringen von diesem Klima angepassten großen und kräftigen, gesellig wachsenden Arten, vorzüglich der Waldbäume und der schon den Einwanderern der kalten Periode so getährlichen Westform des Heidekrautes, durch welches die geschwächten Einwanderer der heißen Poriode vernichtot wurden. Den Konkurrenten wurde das Vordringen vielerorts noch dadurch orleichtert oder sogar erst möglich gemacht, daß der Untorgrund stärker verwitterte, dadurch erst für größere Gowächse bewohnbar wurde und vielfach auch seinen höheren Kalkgehalt, der das Heidekraut und andere Gewächse von ihm fernhielt, einbüßte. Am meisten äußerten sich Ungunst des Klimas und schädliche Konkurrenz im Nordwesten Mitteleuropas, welcher den feuchten Westwinden schutzlos proisgegeben war und in dom wenige steilere, der Sonne exponierte Abhänge mit stärker kalkhaltigem Fels-, Lehm- oder Sandboden vorhanden waren, die sich nicht dicht mit Bäumen bedeckten und auch von der Heide gar nicht oder erst spät besiedelt wurden, nachdem die Einwanderer der heißen Zeit sich dem veränderten Klima bis zu einem gewissen Grade angepaßt hatten. Deshalb ging in diesen Gegenden die Mehrzahl der Einwanderer der heißen Periode zu Grunde. Nicht viel mehr begünstigt waren die sich im Süden anschließenden Berggegenden des Weser-, Rhein- und Maasgebietes bis zum Maine, zur Nahe und zum Chiers. Hier boten nur die Thäler der größeren Flüsse, vorzüglich die der Maas, des Rheins, der Mosel und der Lahn, der Weser, der Werra und der Fulda und einiger ihrer Nebenflüsse in ihren unteren Teilen, an ihren Steilhängen einer größeren Anzahl Arten Zufluchtsstätten. Die Hänge des Rhoins und seiner Nebeuflüsse bestehen vorzüglich aus kalkarmen Thonschiefern und Grauwacken. boteu deshalb den meisten der Einwanderer der heißen Periode in iener

nassen Zeit einen sehr ungünstigen, vielen kalkscheuch der neuen Einwanderer, vorzüglich dem Heidekraute, aber einen sehr günstigen Vegetationsboden. Auch diese Gebiete verloren deshalb einen sehr großen Teil ihrer Einwanderer der heißen Zeit, vorzüglich ihres heißesten Abschnittes, und das Vorkommen zahlreicher derjenigen, welche erhalten blieben, wurde auf wenige Örtlichkeiten beschränkt. Bedeutend günstiger lagen die Verhältnisse für diese Gewächse in den sich im Süden anschließenden Gegenden des Oberrheins von Basel bis Bingen und des Maingebietes, die vor dem Eindringen der feuchten West- und Nordwestwinde durch die Gebirge im Westen des Rheins und vom Hochwalde an der Saar bis zur Rhön geschützt waren und zahlreiche Örtlichkeiten mit günstigem Boden darboten, welche sich nicht mit Wald bedeckten und auch von den Einwanderern der feuchten Periode gemieden wurden. Dagegen besaßen das Neckar- und das außeralpine Donaugebiet wegen der bedeutenden Erhebung zahlreicher ihrer Gegenden und ihrer Lago am Fusse der Alpen ein ungünstiges Klima. Sie verloren doshalb trotz günstiger Oberflächen- und Bodenverhältnisse den größten Teil ihrer Einwanderer der heißen Zeit und wurden ärmor als die im Norden und Westen angrenzenden Gebiete, welche sie ehemals wohl bedeutend an Arten- und Individuenzahl übertrafen und die einen großen Teil ihrer Arten von ihnen erhalten hatten. Das wärmste und trockenste Klima besaßen in jener Zeit die niederen Gegenden des nördlichen Böhmens, vorzüglich das untere Elbe-, Moldau-, Beraun-, Eger- und Bielathal, das südlichere Mähren und die niederen Gegendon Niederösterreichs, deren Oborflächen- und Bodenverhältnisse auch sehr günstige waren. Aber auch diese Gegenden, von denen die beiden letzteren in dor heißen Zeit wohl überaus reich an Arten waren, verloren ohne Zweifel einen sehr großen Teil ihrer Arten; viele von diesen waren wohl noch nicht über ihre Grenzen hinaus vorgedrungen. Viel ungünstiger lagen die Verhältnisso nördlich der Gebirge von den Karpathen bis zum Fichtelgebirge; vorzüglich die den Sudeten und den Karpathengebirgen unmittelbar vorgelagerten oberen Teile des Oder- und des Weichselgebietes, in welchen, vorzüglich im ersteren, für zahlreiche Einwanderer der heißen Zeit geeignete Örtlichkeiten nur sparsam vorhanden sind, verloren den größten Teil ihrer in der heißen Zeit, in welcher sie mit dem Süden und Osten durch bequeme Wege verbunden und ihre Bodenverhältnisse vielerorts sehr günstige waren, wohl sehr reichen Flora. Die nördlicheren Teile des Oder- und des Weichselgebietes erfreuten sich wegen ihrer größeren Entfernung von den Sudeton und Karpathon eines günstigeren Klimas und besaßen auch an ihren weiten Thälern zahlreiche steilere Lehm-

und Sandhänge, welche erst spät von den westliehen Einwohnern besiedelt wurden. In ihnen erhielten sich infelge dessen manehe von den Arten, welche weiter im Süden, verzüglich im oberen Odergebiete, ausstarben; dech anch sie verloren wahrscheinlich einen sehr großen Teil ihrer einst wehl sehr reichen Flora. Auch das Elbegebiet zwischen den böhmischen Randgebirgen, der Wasserscheide zwischen Elster und Saale, unterer Mulde und Saale und derjenigen gegen das Havelgebiet besafs in der kühlen Periode wegen seiner Lage au der Luvseite der böhmischen Randumwallung selbst in den niederen Strichen ein für die Einwanderer der heißen Zeit wenig geeignetes Klima. Da auch selbst in der klimatisch am meisten begünstigten Gegend, im Elbethale, die Bedenverhältnisse wenig günstige sind, so verlor dieses Gebiet, welches in der heißen Zeit eine sehr reiche Flora besaß, wenn es auch wohl hinter dem oberen Oder- und Weichselgebiete zurückstand. einen sehr großen, vielleicht den größten Teil seiner Einwanderer. Einen größeren Teil ihrer ehemaligen Bewohner behielten das im Norden angrenzende Havelgebiet sowie selbst die nech weiter im Norden gelegenen Gegenden bis zum südlichen Schweden. Am reichsten an Einwanderern der heißen Zeit ist gegenwärtig von allen Ländern Mitteleuropas nördlich der Südgrenze des Schelde-, Sambre-, Semov- und Sauergebietes, des Gebirgswalles vom Hochwalde bis zum Ostende des Tannus, der Nordgrenze des Maingebietes, der nördlichen böhmisch-mährisehen Randgebirge sowie der Karpatengebirge das Saalegebiet (ausschließlich des Elstergebietes) nebst einigen ihm angrenzenden Teilen des Elbegebietes und des Wesergebietes, d. h. das Gebiet, welches wir als Snalebezirk bezeichnet haben. In der heißen Zeit stand es zweifellos weit zurück hinter dem Ober-Weiehsel-, dem Ober-Oder-, dem oberen Elbe- (bis zur Saalemündung) und dem Mittelrheingebiete und noch weiter hinter dem südlichen vorzüglich dem südöstlichen Mitteleuropa. Denn diese Gebiete sind sämtlich für die Einwanderung bedeutend günstiger als der Saalebezirk gelegen, erst durch sie keunten die Gewächse in letzteren gelangen, und ihr Boden war zur Zeit der Wanderung, als die Bedürfnisse der meisten Arten wesentlich andere waren als in der kühlen Periode (und in der Jetztzeit) in den niederen Gegenden für die meisten Einwanderer der heißen Zeit, wenigstens ihres heißesten Abschnittes, ebenso geeignet wie der des Saalebezirkes; nur für viele der Wanderer des ersten Abschnittes der heißen Zeit waren die Verhältnisse im Saalebezirke, verzüglich in seinen höheren Berggegenden mit stärker kalkhaltigem Beden, günstiger als in den meisten Gegenden des Südostens und vorzüglich des Ostens. Der Saalebezirk verdankt seinen Reichtum seinem damaligen verhältnismäßig günstigen, trockonen Klima, eine Folgo seiner Lage an der Leeseite des Harzes, des Eichsfeldes und des Thüringerwaldes, durch deren dichte Bewaldung er im Süden auch vor dem Eindringen zahlreicher Westpflanzen geschützt wurde, der Beschaffenheit seiner Oberfläche, welche fast in allen Strichen zahlreiche günstig exponierto Steilhänge biotet, die sich nicht, oder nur leicht bewaldeten, sowio seinen günstigen, sehr mannigfaltigen Bodenvorhältnissen. Aber nicht alle seine Teile sind gleichwertig. Die meisten Einwanderer der heißen Periode leben gegenwärtig - und lebten in der kühlen Periodo - in dem Striche zwischen der mittleren und der unteren Bode sowie der unteren Unstrut und der unteren thüringischen Wipper, vorzüglich in seinem südlichen Abschnitte, welcher ihnen in jeder Beziehung die günstigsten Bedingungen von allen Teilon des Bezirkes bot. Zahlreiche Arten kamen damals wohl nur in letzterem ver. Von hier vermindert sich gegenwärtig nach Süden und Norden und vorzüglich nach Westen die Zahl der Arten und der Individuon der einzelnen von diesen. Damals war die Abnahme beider nach diesen Richtungen ohne Zweifel eine viel bedeutendere. Auch der Saalcbezirk hat in jener kühlen Periode zahlreiche seiner Arten verloren; die Verbreitung derienigen, welche erhalten blieben, war, wie eben angedeutet, damals ohne Zweifel eine viel unbedeutendere als in der Jetztzeit. Manche Arten, welche gegenwärtig in einem größeren Striche weit verbreitet sind, waren wohl auf eine einzige Örtlichkeit von unbedeutendem Umfange beschränkt. Auch an den begünstigteren Örtlichkeiten lebten zahlreiche Arten wohl nicht in günstigen Verhältnissen. Ohne Zweifel vermochte sie auch an ihnen ein ganz zufälliges, unbedeutendes, gegenwärtig nicht mehr feststellbares Ereignis zu vernichten. Häufig geschah dies an der günstigsten eder an den günstigsten Stellen, während die Art an minder günstigen erhalten blieb. Es ist deshalb selbst noch heute, obwohl die Arten sich in der Folgezeit von neuem ausgebreitet haben, ihre Verbreitung oft eine bedeutend andere als man auf Grund ihrer Ansprüche und Fähigkeiten voraussetzen müßte. Man muß sich meines Erachtens aber hüten, hieraus auf eine zu bedeutende Verschlechterung des Klimas zu schließen. Denn die damaligen Individuen waren ehne Zweifel weit empfindlicher als die ietzigen, die Nachkommen derienigen, welche damals sich zu erhalten im stande waren, und gingen deshalb schon bei einem Klima zu Grunde, welches die jetzigen noch gut ertragen würden. Eher wird man daraus schließen können, daß das Klima sich sehr schnell verschlechterte, se schnell, dass viele Arten nur bei dem zufälligen Vor118 A. SCHULZ;

handensein gewisser Verhältnisse im stande waren, ihre Organisation in entspreohender Weise zu verändern. Anfserdem darf aber, wie bereits gesagt wurde, als Ursache der weitgehenden Vernichtung der Einwanderer der heifsen Zeit nicht aussehlichlich das ungünstige Klima der kühlen Periode angeseheu werden, diese wurde vielmehr zum guten Teile durch die Ausbreitung besser angepafster, großer und gesellig wachsender Arten horbeigeführt. Immerhin war das Klima der kühlen Periode so feucht und waren die Sommer so kühl, dafs sich die heutigen Gletscher der Alpen bedeutend vergrößerten und sich manche neue bildeten. Vielleicht waren selbst in den höchsten der europäischen Mittelesbirge winzige ansahauruße Gletschereis und Firmanssen vorhanden. I

Ziemlich viele der Einwanderer der heißen Zeit passten sich während der kühlen Periode in den verschiedensten Gegenden Mitteleuropas, manche von ihnen anch im Saalebezirke, einseitig an ganz bestimmte Verhältnisse des Bodens an, manche in ziemlich engbegrenzten Gebieten sogar in mehrfacher Weise. Die neuerworbene Anpassung erhielt sich bei vielen Formen in der Folgezeit so fest, daß diese selbst in der neuen heißen Periodo, welche sich an die kühle Periode anschloß, nicht auf Böden von andorer Beschaffenheit überzusiedeln vermochten oder, falls sie hierzu im stande waren, auf jenen doch meist wioder in der auf die zweite heiße Periode folgenden zweiten kühlen ausstarben und in der trockeneren und wärmeren Jetztzeit nicht wieder auf sie übergehen konnten. Diese neuen Anpassungsformen müssen vielfach als neue, durchaus selbständige Formen angesehen werden. Schlüsse dürfen aus der Verbreitung der Stammform auf ihre Ausbreitungsfähigkoit ebenso wenig gezogen werden wie aus ihrer auf die Ausbreitungsfähigkeit jener. Auch die verschiedenen aus einer Stammform hervorgegangenen uenen Formen dürfen in dieser Hinsicht nicht als gleichwertig erachtet werden.

Auf diese kühle Periode, welche für die Einwanderer der vorausgehenden heißen Periode so ungünstig war, folgte wieder eine heißen
Periode, welche für sie von neuem sehr günstige Vorhältnisse schuft.
Doch erreichten diesmal die Abnahme der Nioderschläge, die Zunahme
der Sommerwärme und der Winterkälte bei weitem nicht die Höbe wie
in der ersten heißen Zeit, deren Dauer wohl auch eine viel bedeutendere
war als die der zweiten heißen Periode. Bestimmte Angaben lassen
sich über Beides nicht machen. Wahrscheilich sehwand auch im

Yergl. Geikie a. a. O. S. 569-570; Partsch a. a. O. z. B. S. 129 [31] und Beilage 5 sowie S. 122 [24] und Beilage 6.

heißesten Abschnitte der Periode der Wald nur an steilen, stark besonnten Hängen mit Sand-, Lehm- oder flachgründigem Felsboden und auf ganz trockenen Sand-, Lehm- oder Felsflächen; die langen Gebirgszüge, welche in der ersten heißen Periode von einer größeren Anzahl für die Einwanderer sehr geeigneter Wanderstraßen durchschnitten wurden, konnten jetzt nur an wenigen Stellen von ihnen durchwandert werden. Selbst im östlichen und südöstlichen Mitteleuropa bleiben zahlreiche kleinere Wasserbecken, Hoch- und Wiesenmoore, Torfwiesen und nasse Uferwälder erhalten. In Folge dessen wanderten nur sehr wenige Arten in die zentraler gelegenen Teile Mitteleuropas aus dem östlicheren, südöstlicheren oder südwestlicheren Europa ein und erreichte auch die Neuausbreitung der Einwanderer der ersten heißen Periode keinen großen Umfang. Aber nicht nur die ungünstigen Wege, sondern auch die Kürze der Dauer der Periode und der soebon erwähnte Umstand, daß zahlreiche Arten während der kühlen Periode sich eng an ganz bestimmte Bodenverhältnisse angepafst hatten und diese Annassung nicht oder erst im heißesten Abschnitte der Periode und vielleicht nur unvollkommen aufgaben, hinderten eine weitere Ausbreitung.1 Während in der ersten heißen Periode viele Arten Mitteleuropa von Süden nach Norden, von Osten nach Westen durchwandert hatten, beschränkte sich jetzt die Ausbreitung der Arten wohl meist auf einzelne Abschnitte von größeren Flussthälern oder Flussgebieten. Nur Formen mit meist in der kühlen Periode erworbener Flussthalanpassung, an deren Ausbreitung das strömende Wasser bedoutenden Anteil hat, haben weitere Wanderungen ausgeführt. Ganz bostimmte Angaben über den Umfang der Wanderungen der einzelnen Arten lassen sich aber nicht machen, da es vielfach ganz unmöglich ist, sicher festzustellen, ob eine Art eine Örtlichkeit seit der ersten heißen Zeit bewohnt oder ob sie erst später nach ihr übergesiedelt ist. Daß aber Wanderungen, deren Ausdehnung 40 und mehr, wohl bis 100 Kilometer, beträgt, in großer Anzahl, und zwar in anderer als Stromthalanpassung stattgefunden haben, wird dadurch bewiesen, daß zahlreiche Arten auf Strichen von solcher Länge in größerer Verbreitung vorkommen, während sie in den umliegenden Gebieten trotz durchaus gleichem oder wenig ungünstigerem oder sogar günstigerem Klima und geeigneten Oberflächen- und Bodenverhältnissen völlig oder fast völlig fehlen, sowie dadurch, daß eine größere An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht war für manche von denjenigen Arten, welche ihro Anpassung nicht geändert hatten, selbst in dem heißersten Zeitabschnitte der Boden an sonst durchaus für sie geeigneten Örtlichkeiten, über welche sie in der ersten heißen Zeit gewandert waren, weeen seiner chemischen Verhältnisse nicht bewehnbar.

120 A. SCHULZ;

zahl1 Arten an einzelnen Örtlichkeiten zusammen vorkommt, welche jetzt ein viel ungünstigeres Klima als weite Striehe der Nachbarschaft besitzen, denen die Arten fehlen und sieh auch nieht hinsiehtlich des Bodens vor diesen auszeichnen. Dass Wanderungen von dieser Ausdehnung stattgefunden haben, dafür spricht auch der Umstand, daß Arten über Flächenräume von 40 bis 80 und mehr Kilometer Durchmesser in der gleichen einseitigen, in manchen Fällen von ihrer normalen beziehungsweise derjenigen, in welcher sie in der heißen Periode eingewandert sind, recht bedeutend abweichenden Anpassung verbreitet sind, während sie in der weiteren Nachbarschaft, welche strichweise für sie viel günstigere Verhältnisse darbietet als ihr Wohngebiet, völlig oder fast völlig fehlen. Formen mit Stromthalanpassung haben damals wohl Wanderungen von 200 km und mehr Länge ausgeführt. Aber weder ihnen noch den anderen Formen war es bei der Kürze der Zeit möglich, sich bis zu ihren Grenzon auszubreiten, die meisten sind weit hinter diesen zurückgeblieben.

Unter den Arten, welche sieh in dieser zweiten heißen Periode ausbreiteten, befanden sieh, wie schon gesagt wurde, auch eine ganze Anzahl solcher, die in der vierten kalten Periode eingewandert waren und sieh in der ersten heißen Periode an trockenes, warmies Klima angepats lauten; auch die Fichte gehört zu ihnen. Sie hat sieh in dieser Zeit im Weielsselgebiete und auf der skandinavischen Halbinsel weiter ausgebreitet. Manche solcher Formen sind damals anch in den Saalebezirk, dem sie bisher gefehlt zu haben scheinen, in dem sie aber dann meist in der ursprünglieben Gestalt oder einer dieser wenigstens nahestehenden Anpassung lebten, eingewandert. Ihm völlig fehlende Arten, welche nur an trockenes, warmes Sommerklims angepafst sind oder wenigstens aur in solcher Anpassung anch Mittleeluropa eingewandert sind, sind damals nicht oder doch nur in geringer Anzahl und nur in Stromthalanspassung in den Saalebezirk eingedrungen.

Die zweite heiße Periode ging nicht durch gleichmäßig oder sprungeweise erfolgende Zunahme des Niederschlages und Abnahme der Sommerwärme in die Jetztzeit über, sondern zwischen sie und die letztere ist noch eine Periode mit wesentlich feuchteren und kihleren Sommern und milderen Wintern eingeschaltet. Iu dieser Periode erfuhr die Verbreitung der Wanderer der zweiten heißen Periode wieder eine

¹ Aus dem vereinzelten Vorkommen von Arten in Gegenden, welche ein weniger günstiges Klima besitzen als benachbarte, denen sie fehlen, läßt sieh, wie aus dem oben Gesagten hervorgerh druchaus nicht sehließen, daß die Arten in diese ent in der zweiten heißen Periode gelangt sind.

bedentende Verkleinerung. Im einzelnen lässt sich deren Umfang jedoch nicht bestimmen, da, wie eben gezeigt wurde, eine genane Feststellung der Wanderungen in der zweiten Periode unmöglich ist. Wahrscheinlich sind die meisten der kleineren Gebietslücken, welche die lokalen Gebiete zahlreicher Arten besitzen, in dieser zweiten kühlen Periede entstanden. Vielleicht hat sie aber auch größere Lücken geschaffen, vielleicht sind damals segar Arten in begünstigten Gegenden, in denen sie die erste kühle Periede überlebt hatten, völlig ausgestorben, dagegen zum Teil in Gegenden erhalten geblieben, aus denen sie in der ersten kühlen Periode verschwunden und in die sie erst in der zweiten heißen Periede wieder eingewandert waren. Vielleicht hat damals der Saalebezirk Arten eingebüßt, welche sich während der ersten kühlen Periode in ihm erhalten hatten. Von denjenigen Arten, welche in der zweiten heißen Periede in die Grenzgegenden Mitteleuropas eingewandert waren, starb wahrscheinlich die Mehrzahl wieder aus. Wahrscheinlich haben sich auch in jener kühlen Zeit zahlreiche Arten eine lokale Neuanpassung an bestimmte Bodenverhältnisse erworben. Wahrscheinlich war dies neben der schen in der ersten kühlen Periode von vielen erwerbenen engen Anpassung, welche zwar wohl teilweise während der zweiten heißen Zeit aufgeheben war, aber doch meist nicht wieder verloren ging, die Ursache, daß, als die Niederschläge wieder abnahmen und die sommerliche Wärme wieder zunahm, als sich das Klima der Jetztzeit herausbildete, viele Arten sich tretz günstiger Wanderwege spontan1 so wenig ausgebreitet haben und noch ausbreiten. Im allgemeinen sind jedoch die Einwanderer der ersten beißen Zeit in der Jetztzeit zweifelles wieder in Ausbreitung begriffen. Diese Ausbreitung geht aber so langsam vor sich, daß sie sich nur in sehr wenigen Fällen direkt beebachten läßt. Leider sind auch die Verbreitungsangaben in den älteren Fleren nur sehr unvollständig und ungenau und gestatten deshalb keine Schlüsse auf spentane Veränderungen der Pflanzengebiete. Doch wird wohl niemand, der sergfältig das Auftreten dieser Gewächse an ihren Wehnplätzen, ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten, die Beschaffenheit ihrer Wohnplätze und deren Umgebung ins Auge gefaßt hat, an ihrer fortschreitenden Ausbreitung zweifeln können. Nirgends, we sich nicht Eingriffe des Menschen in die Pflanzendecke geltend machen eder gemacht haben oder wo nicht von ihm ihr Untergrund

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter dem direkten oder indirekten Einflusse des Menschen haben sich zahlreiche Arten nachweislich oder wahrscheinlich weit ausgebreitet. Vergl. hierüber die Angaben in meiner Abhandlung über die phanerogame Pflanzendecke des Saulebezirkes,

verändert wurde, oder wo sich nicht im Laufe der Zeit spontan die Natur des Bodens geändort hat, dieser etwa durch fortschreitende Auslaugung seinen höheron Kalkgehalt verloren hat oder durch fortschreitende Verwitterung und Humusansammlung für größere Gewächse bewohnbar geworden oder durch Ortschreiblidung für Bänne unbewohnbar geworden ist, läßt sieh eine Verkleinerung der Gebiete wahrnehmen, oder machen die Arten den Eindruck schwächlicher Relikte. Im Gegenteil, sehr viele treten an ihren am weitesten nach Nordwesten vorgeschöbenen, also am weitesten von dem Zentrum ihrer Verbreitung entfernten Wohnplätzen, trotz zahlreicher Mitbewohner, ebenso üppig anf und bringen ebenso zahlreiche Samen zur Reife wie in zontralen Gegenden ihres Wohngebietes. Auch manche der Einwanderer der vierten kalten Periode, welche sich in der ersten heißen Periode neu angepaßt hatten, sind jetzt wieder in der Ausbreitung begriffen; zu ihnen scheint auch die Fichte zu gebören.

Während die meisten der an warme, trockene Sommer angepafsten. trockene Orte bewohnenden Formen nur schrittweise zu wandern im stande sind, konnto der größte Teil der an ein feuchtes, mildes Klima angepafsten Formen, welche in der ersten kühlen Periode wohl auch im östlichen Mitteleuropa weit verbreitet waren - zum Teil gehören sie zu den gleichen Arten wie die Einwanderer der kälteren Abschnitte der kalten Periode -, sprungweise wandern. Es sind dies Bewohner des Wassers, der Ufer, der Wiesenmoore, Torfwiesen, Hochmoore, Torfheiden und ähnlicher Örtlichkeiten. Doch auch unter den trockene Orte bewohnenden Arten befinden sieh einige sehr wichtige, welche sprungweise durch Vermittlung der Vögel, die ihre Früchte fressen und die Samen mit dem Gewölle oder dem Kote wieder von sieh geben, zu wandern vermögen. Während also die meisten Lücken, welche die Gebiete der trockene Orto bewohnenden Einwanderer der ersten beißen Periode besitzen, durch ein späteres Aussterben dieser Arten in den Gebieten der Lücken erklärt werden müssen, können nicht nur fast sämtliche Gebietslücken1 der meisten an feuchtes, mildes Klima angepalsten Formen als primäre angesehen werden, auf deren Gebieten diese gar nicht vorkamen, sondern sie müssen sogar als solche angesehen werden, da sich keinerlei Ursachen für ein späteres Aussterben entdeckon lassen. Es haben deshalb die größeren - zum Teil sehr großen - und kleineren Lücken, wolche die Gebiete der meisten dieser Formen in Mitteleuropa, vorzüglich im östlicheren Teile, besitzen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Natürlich soweit sie nicht rein künstliche sind.

keinen Wert für die Beurteilung der Frage, ob und wie oft seit der Einwanderung dieser Formen ein für sie ungünstiges Klima eingetreten ist, wie weit sie während dessen Herrschaft ausstarben und wie weit sie sich später von neuem ausbreiteten: sie sind vielmehr meist lediglich ein Zeichen dafür, daß die Ausbreitung dieser Formen eine durchans unvollendete war und ist. Aus der Verbreitung dieser Formen können wir nur schließen, daß der Jetztzeit mindestens eine Periode mit milderem, feuchterem Klima vorausging. Erst wenn wir eine genauere Kenntnis der Werte der einzelnen klimatischen Faktoren der heißen Zeiten sowie der klimatischen Bedürfnisse der Formen zur Zeit ihrer Einwanderung und ihrer Anpassungsfähigkeit besitzen, werden wir zu benrteilen im stande sein, aus welchem Abschnitte der seit dem Ausgange der ersten heißen Periode bis zur Gegenwart verflossenen Zeit die in Mitteleuropa, vorzüglich die im östlicheren Teile - auch im Saalebezirke - vorhandenen Arten stammen, ob aus der ersten oder aus der zweiten kühlen Periode,1 oder teils aus der ersten, teils aus der zweiten. Auch sie sind gegenwärtig wohl vielerorts in der Ausbreitung begriffen: viele treten noch an ihren östlichsten Wohnstätten überaus üppig auf. Daß andere an vielen Stellen nur noch kümmerlich existiren, dem Verschwinden nahe oder schon verschwunden sind, ist wohl nieist eine Folge der bedeutenden Veränderung, welche ihre Wohnplätze durch den Menschen erfahren haben.

Noch bevor die spontane Entwicklung der Pflanzendecke nit Ende der zweiten kühlen Periode im wesentlichen ihren Abschlußerreicht hatte, begann der Mensch sie wieder zu zerstören. Der Anfang des ununterbrochenen Betriebes von Ackerbau und Vieltzucht in Mitteleuropa – und anch in unserem Bozirke – fällt wahrscheinlich in die zweite heiße Periode.<sup>3</sup> Wahrscheinlich hat der Mensch also schon die Wanderungen der zweiten heißen und die der zweiten kühlen Periode beeinfulfußt. Einen größeren Umfang haben seine Eingriffe

¹ Aus dem milden Abschnitte am Schlusse der kalten Periode, in welchen das östliche Mitteleuropa ohne Zweifel von zahlreichen dieser Formen bewohnt wurde, hat sich in diesem ibs zur Jetztet wohl keine Porm erhalten. In der ersten heifen Zeit sind sie wahrscheinlich wieder auf die nordwestlichsten Teile Mitteleuropas beschrückt worden.

<sup>\*</sup> Es ist möglich, daß bereits in der ersten beißen Zeit Ackerhau nod Viehzucht treibende Menschen in Mitteleuropa gelebt haben, doch ist in diesem Fällo der Ackerhau wehl wieder in der ersten k\u00e4hlen Teriode aufgegeben worden. Auf tieferer Kalturstufe stebende Menschen haben in Mitteleuropa, speziell in unserem Beizirke, bereits in viel f\u00fchberen Abenhinten der Quantizatiert gelebt.

124 A. SCHULZ;

jedoch erst angenommen, als weitere spontane Wanderungen nur noch selten stattfanden. Er hat dann im Laufe der Zeit den größten Teil der ursprünglichen, spontan entstandenen Pflanzendecke zerstört. Selbst an vielen, strichweise sogar fast an allen Stellen, an denen die Pflanzendecke gegenwärtig ansschliefslich oder vorzüglich aus spontanen Einwanderern zusammengesetzt ist, ist die ursprüngliche Pflanzendecke vom Menschen zerstört worden und die heutige durch spontane oder mehr oder weniger vem Menschen beeinflussto Einwanderung aus der Nachbarschaft entstanden. 1 Nur selten wird sie mit derjenigen übereinstimmen, welche jetzt an der Stelle vorhanden wäre, wenn die ursprüngliche nicht zerstört worden wäre. Noch seltener wird dies der Fall sein, wenn ein Teil der Arten, wenn auch ursprünglich einheimisch, doch vom Menschen augepflanzt oder angesäct worden ist. Anch dort, we die Pflanzendecke niemals völlig zerstört worden ist, hat sie im Laufe der Zeit fast überall stärkere Veränderungen durch den Mensehen erfahren. Manche Arten hat der Mensch auch an Örtlichkeiten, deren Pflanzendecke im allgemeinen weniger zu leiden hatte, vermindert oder völlig vernichtet. Infelgedessen haben die meisten Arten einen schr großen Teil, viele sogar den größten Teil ihres Gebietes in Mitteleuropa - und auch im Saalebezirke - eingebüfst. Manche Arten sind wohl aus dem Bezirke, einige violleicht aus ganz Mitteleuropa völlig verschwunden. Doch glaube ich, daß die kümmerlichen Reste, welche sich von der ursprünglichen Pflanzendecke erhalten haben, noch völlig zur Beurteilung ihrer ehemaligen Beschaffenheit und ihrer Entstehung ausreichen, und dafs letztere in ihren wesentliehen Zügen der Darstellung entspricht, welche wir soeben gegeben haben.

Aber nicht nur durch Vernichtung der Nachkommen der spontanen Einwanderer, sondern in ebenso hohem Maße durch Einführung bisher fehlender Formen hat der Mensch die Pflanzendecke Mitteleuropas ungestaltet. Ein großer Teil — wenn wir Gärten, Parke, Anlagen und ähnliehe ästheischen deer wissenschaftlichen Zwecken dienende Einrichtungen ins Auge flassen, der größte Teil — der Arten, aus deren Individuen diese jetzt zusammengesetzt ist, ist erst durch ihn eingeführt worden. Die Einführung der meisten war eine absichtliche; sie werden oder wurden als Nähr- oder Genufspflanzen eder zu meilzinischen, technischen, ästhetischen oder rein wissenschaftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielfach ist die so entstandene Pflanzendecke noch einmal oder sogar mehrmals oder vielmals vernichtet worden. Vielfach ist der Boden wiederholt Jahre lang vom Menschen, vorzüglich zum Anbau von Kulturgewischsen, benutzt worden.

Zwecken angebaut. Die Einführung von Kulturgewächsen begann mit der Einwanderung des Ackerbau treibenden Kulturmenschen; sie schreitet noch gegenwärtig fort und nimmt immer größeren Umfang an. Ven vielen dieser Arten sind gegenwärtig in größerer eder geringerer Anzahl Individuen verhanden, welche der Mensch nicht angesäet eder angepflanzt hat, oder welche sich wenigstens nicht seiner Pflege und Aufsicht erfreuen und von ihm auch in keiner Weise benutzt werden, alse verwildert sind. Die verwilderten Individuen vieler Arten, welche entweder zwischen kultivierten Gewächsen eder zwischen Individuen spentan eingewanderter Arten wachsen, pflanzen sich nicht fert, die Arten verschwinden also nach ihrem Absterben, wenn keine neue Verwilderung stattfindet, wieder aus der Pflanzendecke ihres Wohnortes. Zahlreiche jedoch besitzen reiehliche Nachkemmenschaft und werden auch vielfach unbeabsichtigt weithin verschleppt eder breiten sich spentan aus und gelangen auf diese Weise nach Gegenden, in denen sic niemals angebaut wurden. Manche selche Arten haben sich im Laufe der Zeiten weithin ausgebreitet, se daß es vielfach sehwer ist, sie von den spontanen Einwanderern zu unterscheiden, sich vielfach ihre ehemalige Verwilderung segar nur vermuten läßt. Einige dieser Arten werden heute, wenigstens in Mitteleuropa, gar nicht mehr angebaut.

Andere Arten sind ehne die Absicht des Menschen nach Mitteleuropa gelangt, und zwar meist dadurch, daß ihre Früchte eder Samen seltener andere repreduktionsfähige Teile ven ihnen - ihm selbst, seinen Haustieren eder seinen Gerätschaften anhafteten, oder daß sie eingeführtem Getreide oder anderen Früehten und Samen oder sonstigen Pflanzenteilen beigemischt waren oder daß sie sich unter den Rehmaterialien seiner Industrien befanden. Viele ven diesen sind ganz unbeständig, sie versehwinden, ohne eine zweite Generatien hervorgebracht zu haben eder dech nach wenigen Generationen. Andere vermehren sich reichlich, vermögen aber nicht vem Kultur- eder Ruderalbeden. 1 den Stellen ihrer ersten Ansiedelung, nach anderen Örtlichkeiten überzusiedeln und verschwinden, sebald der Charakter ihrer Wohnplätze ein anderer wird. Manche von ihnen erhalten sich nur dann, wenn ihre Früchte eder Samen alliährlich mit den Feldfrüchten eingeerntet und neu ausgesäet werden; einige von diesen sind an ganz bestimmte Kulturgewächse gebunden. Andere Arten dagegen sind ven den Stätten ihrer ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. h. von einem Boden, welcher mit den Ausscheidungen des Menschen und seiner Haustiere oder den Abfallstoffen seiner Thätigkeit bedeckt oder durchtränkt ist, oder welcher von ihm und seinen Haustieren viel betreten wird.

Ansiedelung auch nach Ortlichkeiten, deren Pflanzendecke vorzüglich von Individuen spontan eingewanderter Arten gebildet wird, übergesiedelt und haben sich zum Teil an solchen Ortlichkeiten so weit ausgebreitet, daß man sie, wäre nicht die Geschichte ihrer Einwanderung bekannt, für spontane Einwanderer halten würde. Bei vielen Arten, bei denen über ihre Fünführung durch den Menschen nichts bekannt ist, kann man nur auf Grund ihres häufigen, vielleicht überwiegenden Vorkommens auf Kultur- oder Ruderalboden vernuten, daß sie erst durch den Menschen eingeschleppt worden sind.

Nicht nur die absichtliche, sondern auch die unbeabsichtigte Einführung von Gewächsen nach Mitteleuropa begann mit der Einwanderung des Ackorbau und Viehzucht treibenden Kulturnenschen. Wohl schon bei seiner ersten Ansiedlung im Bezirke gelangte in diesen eine Anzahl seinen heutigen Ackeunkräuter und Ruderalgewichse. Manche von ihnen mögen sich dauernd im Bezirke gehalten haben, manche bei dem mehrfachen Wechsel der Bevülkerung wieder ausgestorben und spitter von neuem eingeführt worden sein. Manche von ihnen mögen ehemals in Kultur gewesen, aber so früh verwildert sein, daß sich keine Kunde ihres ehemaligen Anbaues erhalten hat. Im Laufe der Zeit, bis in die letzten Jahre, sind immer neue Arten hinzu gekommen, doch haben sich viele von den neueren noch nicht fest auzzisiedeln vermocht, und einem großen Teile von ihnen wird es auch wohl nie gelingen.

## II.

Wir haben im Vorsteheuden in großen Zügen ein Bild der Entwicklung der phanerogsmen Pflanzendecke Mitteleuropas, speziell unseres Saalebezirkes, entworfen, wie es sich uns auf Grund der Untersuchung der Lebens- und Verbreitungsverhältnisse ihrer einzelnen Konponenten sowie der geologischen Verhältnisse Europas, vorzüglich seines nördlicheren Teiles, dargestellt hat. Wir wollen nunmehr dazu übergehen, die Einwanderung einer Anzahl Formen von jeder der verschiedenen im Bezirke vorhandenen klimatischen Anpassungsgruppen in den Bezirk sowie deren Schieksale in ihm seit ihrer Einwanderung eingehend zu untersuchen. Diese Untersuchung wird, wie ich glaube, die soeben gegebene Darstellung des Entwicklungsganges durchaus bestätigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im ersten Teile meiner Abhandlung über "Die phanerogame Pflanzendecke des Saalebezirkes" sind die meisten Arten ausführlich behandelt.

Die spontan in den Bezirk eingewanderten Formen lassen sich in eine Anzahl durch ihre Anforderungen an das Klima verschiedene Gruppen ordnen, welche sich wiederum zu vier Hauptgruppen zusammenfassen lassen. Es gehören zur

- Hauptgruppe diejenigen Formen, welche hauptsächlich in Gegenden vorkommen, die k\u00e4ltere Sommer und Winter besitzen als ihre Wohnpl\u00e4tze im Saalebezirke oder wenigstens der gr\u00f6fste Teil dieses Be\u00e4trkes, zur
- Hauptgruppe diejonigen Formen, welche hauptsächlich in Gegenden vorkommen, die heißere und trockenere Sommer und kältere Winter besitzen als der Bezirk, zur
- 3. Hauptgruppe diejenigen Formen, welche hanptsächlich in Gegenden vorkommon, deren Sommer wärmer, ebenso warm oder wenig kühler und meist auch nicht feuchter, deren Winter aber meist recht bedeutend wärmer sind als diejenigen des Saalobezirkes, zur
- 4. Hauptgruppe diejenigen Formen, welche hauptsächlich in Gegenden vorkommen, deren Winter wärmor, deren Sommer aber zu einem großen Teile kühler und feuchter sind als diejenigen des Saalebezirkes.

Diese vier Hauptgruppen sind ebensowenig wie ihre Untergruppen scharf von einander geschieden, sondern durch zahlreiche Zwischenformen mit einander verbunden.

Viele Arten treten nur in einer ziemlich eng begrenzten Anpassung auf, andere in mehreren, zum Teil rocht deutlich verschiedenen Anpassungsformen, von denen aber vielfach nur eine in den Bezirk eingowandert ist; noch andere Arten besitzen eine sehr weite Anpassung und lassen keine Unterscheidung einzelner Formen zu, so daß es nicht möglich ist, sie bezw. ihre Formen einer bestimmten Gruppe einzuordnen. Einige solcher Arten sind aber in den Bezirk nur in Individuengruppen eingewandert, welche in ihrer Anpassung recht bedeutend von einander abwichen.

## A. 1.

... Aus der Zahl der Formen der ersten Haupgruppe tritt deutlich eine kleine Gruppe von vier Formen hervor, welche ausschließlich auf Zechsteingyps am südlichen Harzzande zwischen dem Tyrathale und Osterode vorkommen, es sind dies: Saliz hastala L., Gypsophila repens L., Arabis alpina L. und Arabis petraea (L.). Die drei ersten Arten wachsen — Saliz wenigstens in Europa — überwiegend in Gegenden,

welche wesentlich kältere Sommer und Winter besitzen als ihre Wohnplätze im Saalebezirke, Arabis petraea kommt wenigstens hauptsächlich in solchen Gegenden vor, deren Klima etwas kälter als das der Gypszone des Südharzes ist. Diese vier Arten leben im Saalebezirke zweifellos erst seit recht kurzer Zeit; sie können erst in einer kalten Periode nach dem Ausgange der sehr heißen und trockenen Zeit, welche auf die bedeutende dritte kalte Periode folgte und die Oberfläche Europas bis nach der heutigen französischen Ozeanküste hin in Steppen verwandelte,2 in ihn eingewandort sein. Wären sie in der dritten kalten Periode in den Bezirk eingewandert und hätten sie sich während der heißen Zeit an ihren heutigen Wohnplätzen oder in deren Nähe gehalten,3 so würde sich damals ohne Zweifel ihre Natur derartig geändert haben,4 daß sie völlig den Charaktor derjenigen Elemente unserer Pflanzendecke angenommen hätton, welche in einer späteren, trockenen und heißen Zeit eingewandert sind.5 Sie würden sich in diesem Falle in der heißen Zeit weiter im Bezirke und auch wohl über seine Grenzen hinaus ausgebreitet haben und würden schwerlich in einer folgenden kühlen und feuchten Periode auf einige wenige Örtlichkeiten beschränkt worden sein. Wäre dies aber doch geschehen, wären sie so überaus empfindlich geworden, so würden wir diese Örtlichkeiten in den Hügelgegenden an der unteren thüringischen Wipper, zwischen dieser und der unteren Helme, an der unteren Unstrut und nördlich von ihr bis zur Harzwipper, in denen heute die empfindlichsten Einwanderer der heißen Zeit wachsen, aber nicht, und dazu noch bei allen vier Arten, auf dem nur von wenigen, der Mehrzahl nach recht weit verbreiteten Einwanderern der heißen Zeit bewolmten Gypssaume des Südbarzes und an Örtlichkeiten, denen diese Elemente völlig oder fast völlig fehlen, zu suchen haben. Diese Art des Vorkommens beweist aber auch, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Z\u00e4hlung von Penck-Geikie, vergl. z. B. des letzteren Great Ice Age, 3. Aufl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Vorhandensein dieser Zeit kann wehl nicht mehr bestritten werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dafs sie alle oder einige von ihnen in der dritten kalten Periode in den Bozirk eingewandert sind, ist sehr wahrscheinlich, sie sind aber später wieder ausgesterben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß sie alle — am wenigstens Gypsophila — hierzu im stande waren, unterliegt wohl keinem Zweifel; Salir und Arabis petraea scheinen in Sibirien in Steppen verzukommen, vergl. Engler, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, Bd. I (1879) S. 128—129.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bei anderen Arten hat, wie es scheint, in späterer Zeit in Mitteleuropa, bei einer Anzahl auch im Bezirke, eine mehr oder weniger vollkommene Umwandlung stattgefunden.

die beiden Arabis-Arten nicht in der heißen und trockenen Zeit, in welcher die einem solchen Klima angepassten Arten in den Bezirk gelangten, oder sogar in der großen heißen Zeit nach der dritten kalten Periode, aus ihrem Hauptwohngebiete im außeralpinen Mitteleuropa, im bayrischen Juragebiete, vorzüglich in seinem nördlichen Teile,1 und dass Arabis petraea nicht in der gleichen Zeit aus Ungarn über Niedorösterreich, Mähren und Böhmen in den Bezirk eingewandert sein können. Wir würden sie, hätte ihre Einwanderung in dieser Zeit stattgefunden, ebenfalls in den klimatisch mehr begünstigten Teilen des Bezirkes und an günstigeren Örtlichkeiten zu suchen haben. Das Vorkommen der Arabis petraea im Jura stammt wohl ebenso wie das der Arabis alpina in dieser Gegend und sonst in Mitteleuropa - selbst im Riesengebirge - aus der gleichen Zeit wie dasjenige im Saalebezirke.2 In den Südosten ist sie aber vielleicht erst in späterer Zeit, und zwar in der ersten heißen Periode, aus Ungarn eingewandert.\* Bei Salix und Gypsophila lässt sich an eine Einwanderung in einer heißen Zeit überhaupt nicht denken, da sie in der Nähe des Saalebezirkes gar nicht in einer solchen Anpassung wachsen. Ihr Vorkommen4 in Mitteleuropa außerhalb des Bezirkes stammt wohl aus gleicher oder späterer<sup>5</sup> Zeit wie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Über ihre Verbreitung in diesem vergl. z. B. Schniztein u. Frickhinger, Die Vegetations-Verhältnisse der Jurn- und Konperformation in den Flufgebieten der Wörnitz und Altmähl (1848) S. 103, Ph. Hoffmann, Excursionsfora für die Plategebiete der Altmähl u. s. w. (1879) S. 15-16, A. F. Sohwarz, Phancrogamen- und Geflücktyropeanner- Fora der Umgegend von Nürmberg-Erlangen u. sw. Spcz. Teil (1897) S. 50—53, Berichte der bayerischen botanischen Gesellschaft, Bd. V (1897) S. 1983. 172—173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das meist unbeständige Vorkommen von A. alpina auf dem Kiese der Alpenflüsse stammt wohl überall erst aus jüngster Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum Teil aber vielleicht doch in gleicher Zoit wie in den Saalebezirk. Hierauf könnte das Vorkommen an Örtlichkoiten in Böhmen, an denen auch andere Arten auftreten, die in jener Zeit gewandert sind — so z. B. auf Phonolith an Bösig, auf dem auch Aster alginuse L. wächst —, hindeuten.

<sup>\*</sup> Gyasophila wichst bei Kieleo in Polen (Rostaffinski, Florae polonicae Profomus (1873) 8.102), im Vogelabreg (Donach und Seriba, Excusions-Flora des Grubsherzefums Hessen, 3. Aufl. (1889) 8.558) und auf dem Kiese von Alpenflüssen, z. B. des Bitnin, der Iller, des Locks, der Bart u. s. w. An letzterem Flusse ist sie aber auch auf die Uferhänge und auf sonnige Grasplätze übergesiedelt, vergl. Sendt ner, Vegetations-Verhältnisse Südabyerns (1854) 8. 745 und J. Hofmann, Flora des Isargebietes von Wolfmabhausen bis Degendorf (1883) 8. 40. Salzir wächst im Gesenko, am Höhensek in den Vogeson (Christ, Das Pilanzenleben der Schweiz (1879) 8.408), in Südabwerden "auf Sechal und in Jutland.

Aus dieser wohl das Vorkommen auf dem Fluskiese und wohl auch dasjenige an den Uferhängen und auf Grasplätzen an der Isar.

das im Saalebezirke. Ich glaube nicht, daß sie, ohne ihre Anpassung zu ändern, hier während der großen heißen Zeit zu leben im stande gewesen wären.

Die vier Arten können also in den Saalebezirk erst nach der großen heißen Periode, und wie ihr Vorkommen auf dem Gypse des Südharzes darthut, nur in einer Anpassung an kälteres Klima, also von Orten her, an denen ein solches herrschte, eingewandert sein. Eine Wanderung in solcher Anpassung konnte aber nur in einer Periode stattfinden, deren Klima kühler als das der Jetztzeit war, ganz gleich, ob sie schrittweise oder sprungweise durch Vermittlung der Vögel vor sich ging. Denn eine schrittweise Einwanderung von Arten in solcher Anpassung war nur möglich, wenn zwischen dem Ausgangspunkte der Wanderung, also den südlichen Hochgebirgen oder dem europäischen Norden, und dem Südharze zusammenhängende Striche vorhanden waren, auf denen die Arten zu leben im stande waren, also ohne Wald1 und ohne eine üppige Strauch- und Krautvegetation und mit einem dem des Ausgangspunktes ihrer Wanderung ähnlichen Klima. Eine sprungweise Einwanderung konnte nur in dem Falle stattfinden, daß im Saalebezirke ein mindestens ebenso kühles Klima herrschte wie an den Ausgangspunkten der Wanderung; denn wohl nur in einem solchen hätten die Samen, welche bei dor Zufälligkeit des Transportes doch selbst in dem Falle, daß zwischen den Ausgangspunkten der Wanderung und dem Saalebezirke ein reger Vogelverkehr stattfand, nur in sehr geringer Anzahl in den Bezirk gelangt sein könnten, selbst an Örtlichkeiten, wo wenige oder gar keine anderen Arten ihnen den Boden streitig machen, Aussicht gehabt aufzugehen und normale Pflanzen zu entwickeln, welche im stande waren, sich zu halten und fortzupflanzen. Alles dieses: das Schwinden des Waldes, das Vorhandensein eines dem der Ausgangspunkte der Wanderung entsprechenden Klimas zwischen diesen und dem Südharze, oder wenigstens in letzterem, setzt aber eine bedeutende Depression der Sommer- und der Wintertemperatur in ganz Mitteleuropa voraus. Die Depression der Sommertemperatur - und wohl auch die Feuchtigkeit - muß ohne Zweifel so bedeutend gewesen sein, daß diejenigen Formen, welche an ein wärmeres, trockeneres Sommerklima als unsere vier Arten bei ihrer Einwanderung angepaßt sind, damals zu Grunde gingen. Da nun die Arten mit der gleichen An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Arabis-Arton und Gypsophila scheinen stärkeren Baum- oder Strauchschatten nicht zu ertragen vermögen; auch Soliz scheint vorzüglich an unbeschatteten Stellen vorzukommen, die Art ihres Vorkommens im Südharze — siehe weiter unten — dürfte eine Ausnahme bilden.

passung wie die soeben behandelte Gruppe während der großen auf die dritte kalte Periode folgenden beißen Zeit im Bezirke ebensowenig zu leben im stande waren wie jene, so können sie also ebenfalls erst nach dieser, und wie wir noch sehen werden, wohl sämtlich nur in der gleichen kalten Periode eingewandert sein. In dieser begann also die Entwicklung der heutigen Pflanzendecke des Saulebezirkes und vielleicht Mitteleuropas überhaupt.

Das Vorhandensein eines kalten Zeitabschnittes, in welchem die Wanderungen der vier Arten und der ähnlich angepassten stattfinden konnten, nach der auf die dritte kalte Periode folgenden Zeit mit sehr heißen und trockenen Sommern ist erst neuerdings behauptet worden, zuerst von J. Geikie,1 welcher, wie schon oben gesagt wurde, als südliche Endmoränen des damaligen skandinavischen Inlandeises den sogenannten baltischen Endmoränenzug, als Endmoränen der Alpongletscher die äußersten der sogenannten postglacialen Moränen des Alpongebietes ansieht. Dieser Deutung ist jedoch widersprochen worden, vorzüglich von K. Keilhack,2 welcher an der bisherigen Anschauung, nach der die baltische Endmoräne in einer Rückzugspause des Inlandeises während der dritten kalten Periode gebildet wurde, festhält und darauf hinweist, dass die Ausdehnung der "postglacialen" Alpengletscher so wenig derjenigen der Eismasse, welche die baltische Endmoräne aufhäufte, entspricht, dass die letztere und die äußeren postglacialen Moranen des Alpenlandos nicht als gleichzeitige Bildungen angesehen werden können. Es erscheint mir nicht unmöglich, daß Keilhack Recht behalten wird, und daß ein weiter im Norden verlaufender Endmoränenzug den Moränen des Alpengebietes entspricht und mit ihnen gleichaltrig ist; es würde in diesem Falle die Periode sehr zurücktreten gegen die vorausgehende dritte kalte Periode. Dass ihr Klima aber doch ein sehr kaltes war, läfst sich meines Erachtens nicht leugnen.8

Aus späterer Zeit, aus der erston kühlen Periode — so daß also die große heißse Periode identisch wäre mit der heißsen Periode, in welcher die Formon der zweiten Hauptgruppe in den Bezirk eingewandert sind —, können die äußeren "postglacialen" Morinen des Alpengebietes und die ihnen entsprechenen des Nordens nicht stammen, denn in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. a. O. und an anderen Orten desselben Werkes.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Die Geikie'sche Gliederung der nordeuropäischen Glacialablagerungen, Jahrb. d. kgl. preuß: geol. Landesunstalt für das Jahr 1895 (1896) S. 111-124, vorzüglich S. 119 und 120-121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die Verbreitung der Gewächse des Alpengebietes läßt sich nur durch die Annahme einer solchen recht kalten Periode erklären.

dieser kann das Klima schwerlich so kalt gewesen sein, daß sich so bedeutende Gletscher bildeten. Aufserdem lassen sich aber im manchen europäischen Gebirgen noch zwei Endmoränen, welche jünger als die eben betrachteten und ohne Zweifel in den beiden kühlen Perioden gebildet sind, nachweisen: 1

Ob die Arten schrittweise oder sprungweise in den Bezirk eingewandert sind, das läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Zweifellos ist bei allen vier die Möglichkeit einer sprungweisen Wanderung, und zwar dadurch, daß die Vögel die durch erhärteten Schlamm an ihren Körper angeklebten Samen verschleppen, vorhanden; die Samen von Suliz vermögen sich vielleicht auch mittles ihrer Haare an das Gefieder der Vögel anzuheften. Ohne Zweifel sie letztere Art<sup>2</sup> and diese Weise nach der Sierra Nevada Südspaniens. 4 Arabis alpina nach diesem Gebirge<sup>2</sup> und den Gebirgen Corsikas gelangt. Die Samen von Gypsophila repens und Arabis petraes sind aber ebenso oder noch besser für eine Verschleppung in der angedeuteten Weise geeignet wie die von Saliz und Arabis alpina, 3 woie die von Saliz und Arabis alpina, 4 voie die von Tadizeichen anderen Arten, welche auf diese Weise, zum Teil über sehr weite Strecken, zewandert sind. \*

Es ist auch denkbar, daß in einer kalten Zeit, in der ein großer Teil des Nordens, vorzäglich im Winter, für Vögel unbewohnbar war, häufig Vögel zwischen dem Rande des skandinarischen Eises oder dem Alpengebiete, wo damals die Arten lebten, und der Gypszone des Südharzes, welche an ihren zerklüfteten Felswänden bequeme Nistplätzen

<sup>1</sup> Vergl. Geikie, Great Ice Age.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Samen von Gypsophila und die der Arabis-Arten haften im nassen Zustande vielleicht auch ohne Bundemittel.

Dies ist auch die Ausscht Englers, a. a. O. S. 109-110.

<sup>4</sup> Über ihr Auftreten in diesem Gebirge vergl. Willkomm, Grundzüge der Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel (1896) S. 257.

ber ihr Auftreten vergl. Willkomm a. a. 0. 8, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die ihr sehr nahe verwandte Arabia albida Ster, ist auf diese Weise nach Hoch-Abssinsen (hier von 2000 – 2000 m) und nach dem Kilimandschate (hier von 2000 – 4700 m), nach dem Atlas, den Fie von Teneriffa sowie nach Maderin und Steicine gelüngt, vergl. z. B. Eugler n. a. O. S. 104 auf Über die Hechgehrigsflors des trops-ben Afrika, Abhandlungen der Kinigl. Abademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1891 (1882) S. 226 m. s. w.

 $<sup>^{7}</sup>$  Genaueres hierüber siehe in meiner Abhandlung "Über die phanerogame Pflanzendecke des Saalebezirkes".

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Hurzu gehören z. B. zahlreiche Hochgebirgspflauzen des tropischen Afrikas, deren Wanderungen Engler, Über die Hochgebirgsflora u. s. w. S. 73, 76-78 und a. and. O., meist durch die Thätigkeit des Windes zu erklären sucht.

für manche Arten darbietet, verkehrten. Durch diese können die Samen der vier und anderer Arten eingeschleppt sein. Doch scheint es mir wahrscheinlicher zu sein, daß die Wanderung schrittweise stattgefunden und ihren Ausgang in der nördlichen Kalkzone der Ostalpen genommen hat 1 Wahrscheinlich waren zusammenhängende Landstreifen zwischen dieser und dem Südharze, zu denen auch das bavrische Juragebiet zwischen Donau und Main, wo die Arabis-Arten noch gegenwärtig vorkommen, gehört, völlig waldlos. Ihr heutiges isolirtes Vorkommen in einem engbegrenzten Striche des Saalebezirkes widerspricht nicht dieser Annahme. Anch eine Art mit ähnlicher Anpassung, Pleurospermum austriacum (L.), welche wohl nur schrittweise,2 auch nur in einer kalten Periode und wahrscheinlich nur durch unbewaldete oder lichtbewaldete Striche - ihr heutiges Vorkommen in zum Teil sehr dichten und schattigen Laubwäldern des Südsaalebezirkes scheint eine neuere Anpassung zu sein - gewandert sein kann, kommt außer bei Bad Liebenstein am Westrande des Thüringerwaldes, in der Rhön und im fränkischen Grabfelde erst in weiter Entfernung vom Südsaalebezirke, in welchem sie strichweise recht verbreitet ist,3 wieder vor. Sie sind wie diese Dolde später weithin ausgestorben. Dass sie alle gerade auf dem Gypse des Südharzes und sonst nirgends im Bezirke oder in seiner Nähe erhalten blieben, hat seine Ursache darin, daß nur wenige Örtlichkeiten im Bezirke und in seiner näheren Umgebung für sie so ge-

<sup>1</sup> Während Gypsophila repens L. auf die Gebirge von den cantabtischen Gebirgen bis zu den Karpaten - nach Süden bis zu den Apenninen - und Zentralfrankreich (Auver, ne) beschränkt ist und wohl auch nie über Mitteleuropa hinaus nach Norden vorgedrungen ist - ihre Heimat sind wahrscheinlich die Alben wachsen die anderen auch in weiter Verbreitung im europäischen Norden - auf der skandinavischen Halbinsel, in Finnland und Nordrufsland, Saliz auch (nach J. Klunge, Flora von Est-, Liv- und Curland (1882) S. 425, vergl. aber E. Lehmann, Flora von Polnisch-Livland (1895) 8, 329) in den russischen Ostseeprovinzen und (nach v. Herder, Englers Jahrhücher, Bd. XIV (1891) S. 118) im Gouv. Moskau sowie auf den Färöern. Arabis petraea auch auf den hritischen Inseln und wie A. alpina auf den Färöern, Island und Nowaja Semlja, A. alpina außerdem noch auf Spitzbergen - und wuchsen dort auch vor ihrer Einwanderung nach Mitteleuropa; sie können also von dort eingewandert sein. Doch scheint es mir wahrscheinlicher zu sein, daß bei allen vier der Ausgangspunkt der Einwanderung in den Saalebezirk der gleiche war. Als die Heimat der Arabis-Arten ist wohl das arktische Amerika oder Sibirion, als die Heimat der Salix das arktische Sibirien oder die sibirischen Hochgebirge anzusehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist wenig wahrscheinlich, das ihre Teilfrüchte durch Vögel vorschleppt worden sind.

Ihre Verbreitung ist weiter unten ausführlicher behandelt.

eignet wie diese waren. Sie waren wahrscheinlich alle an höheren Kalkgehalt des Bodens angepußst, konnten also in den für sie ungünstigen Zeiten wohl nur auf solchem leben, wenn sie vielleicht auch in der für sie günstigen Periode, in welcher sie wanderten, anderen Boden zu bewohnen vermochten. Wohl nur wenige Ortlichkeiten des Bezirkes mit stärker kalkhaltigem Boden 1 besaßen aber in der helßen Periode ein so günstiges Klima wie die gegen Norden, Nordwesten, Westen und Nordosten gerichteten Felshänge des Gypses am Südharze, 7 an denen sie außerdem sowohl in den heißen wie in den kühlen Zeiten fast völlig von kräftigeren, dem veränderten Klima angepußsten Konkurrenten verschont geblieben zu sein scheinen; 3 noch gegenwärtig sind diese an den meisten der Wohnstätten von Gypsophila repens und Arabis petraca sowie an der einzigen mir bekannten, sehr engbegrenzten von Arabis alpina nur in geringer Anzahl vorhanden. 4 Trotz fehlender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer dem Sidharze noch die Devokaltieben im Bodegebiete des Harzes, wo sich, wie wir gleich sehen werden, auch einige shalliche Arten gehalten haben, vielleicht warne sie noch nicht bis zu ihnen vorgedrungen. Ferner boten ginstige Standarte die fehigen Steilinge des Muscheltalties im oberen Grangbötet und die Zechsteinfelsen an der oberen Stade bei Saalfeld, wo die vier Arten wahrscheinfeln gabeit haben. Dan sie an diesen Ortischkrieten ausatzeren, ublivand andere, welche heute am Harze fehlen, hier aber wenigstens teilweise ohne Zweifel einst gelech haben, an ihnen erhalten bileben, so z. B. Coronilla engainsti. Innt., Pieuropermun austriscum (I.), Aster alpinus L. und Cardana defloratus L. — inhores über ihre Verbreitung siehe weier unten — "Hist erkenene, wie ungeinstig früe Einwanderer der kalten Periode obenmäs auch die Verhältnisse am Harze warve, das gunz zufällige Ereininsso darüber ostehelden, od. eine Art ausstarb oder erhalten blieb.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahrscheinlich war in jener Zeit der Gyps für solche Gewächse auch ein günstigerer Vegetationsbode als der Muschelkalk, Zechsteinkalk, Zechsteindolomit und ähnliche an kohlensaurem Kalke reiche Biden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrscheinlich vermeehte Calluna rulgaris (L.) an den steileren H\u00e4ngen und dem Ger\u00f6lle nicht festen Fols zu fassen; ebenere F\u00e4\u00e4nehe bedocht sio am alten Stolberge (verz\u00e4g\u00e4h\u00e4 Beberge) und Steigerthal), am Kohnsteine, bei Ellrich und Walkenried u. s. w. heute in weiter Ausslehnung mehr oder weniger dieht.

<sup>\*</sup> Arabis alpina beokochteto ich nur suf gogen NO gerichteten Schutthalden an Fuse der stellen Felsen and er frühere Papierabrik, jettigen Orypanthle links von der Chausseo Nordhausen-Elfrich, dicht vor letztorem Orte. Diese Halden bestehen in ihren oberen Schichten vorräglich aus Gryabrocken von 5-10 cm oder etwas mehr Durchmesser, denen viel Betriks und zahlreiche kleinere, aber auch, stelleuweise in recht bedeutender Anzahl, viel größere Brocken beigenengt sind. Hier Oberliche ist mit olner sehr lückigen Decko phancrogamer Gewiche bedexik, zwischen denen stelleuweise kleinere oder größere – bis ½ un größes – Laubmospolster auffreche. Unter den Hancrogumen bersteht im allgemeines Setzierie arzie. Wettet, (S. coerulea (L.) p. p.) vor. Auf weiten Strecken stehen ihre größeren oder kleineren Einzeltzense durche-schufflich 20 cm auseinander, attreckenwisse, wo der

Konkurrenz und günstiger Bodenverhältnisse war wahrscheinlich auch hier iede Art nur im stande, sich an einer Stelle und in geringer In-

Detritus vorherrscht, rücken sie näher aneinander; wo aber größere Brocken vorhanden sind, treten sie weiter auseinander, wo diese verherrschen, tritt das Gras stellenweise ganz zurück. Strichweise tritt ein Hieraeium aus der Murorum-Gruppe sehr in den Vordergrund; vielfach stehen auf einer Fläche von ca. 400 gem mehrore Individuen, stellenweise sind meltrere Quadratmeter greise Stellen in dieser Dichtigkeit mit der Pflanze hesetzt. Wo der Detritus und die kleinen Brocken zurücktreten. die größeren vorherrschen, da treten vorzüglich Geranium Robertianum L., Campanula rotundifolia L., der Farn Phegopteris Robertiana (Hoffm.) und unsere Arabis alpina L. auf. Stellenweise sind die einzelnen, in Größe sehr schwankenden Rasen der letzteren 20-30 cm von einander entfernt, stellonweise stehen sie näher. Sie sind meist sehr üppig entwickelt und blühen und fruchten sehr reich. Wo aber die Brocken durchschnittlich uicht einen Durchmesser von 6 cm überschreiten, wo sehr kleine Brocken und oft recht stark humoser Detritus vorherrschen, wo sich meist schon größere Moospolstor angesiedelt haben, wo Sesleria und Hieracium spec. sehr dicht und üppig auftreten und erstere manchmal schon Stufen hildet, da wächst Arabis nur ganz spärlich und oft kümmerlich oder fehlt völlig. Dagegen tritt sie auch am Fusse der Felsen auf; höher hioauf an den Felsen, welche nur sehr weitlänfig mit Phanerogamen hosetzt sind, hahe ich sie nicht geschen. An den Stellen der Halde, denen Arabis völlig oder fast völlig fehlt, treten auch ihre Begleiter meist sehr zurück. Dagegen treten hier strichweise Carex ornithopoda Willd., Salix aurita L., Silene nutans L., Sedum aere L., Anthyllis Vulneraria L., Tithymalus Cyparissias (L.), Pimpinella Saxifraga L., Galium Mollugo L. und einige andere, welche an den mit größerem Gerölle hedeckten Stellen nur spärlich auftreten oder strichweise fehlen, mehr hervor. Es sind also die Stellen, an denen die wenigsten Konkurrenten wachsen, welche von Arabis bevorzugt werden. Auch in den Alpen bewohnt sie mit Vorliebe solche Stellen. Violleicht ist diese Schutthalde die Ortlichkeit, an der sich Arabis alpina während der für sie ungünstigsten Perioden gehalten hat, vielleicht ist sie jedoch erst später von den Felsen auf diese übergesiedelt. Auf ihr ist sie so lange vor Vernichtung geschützt, wie von den überragenden Felsen frisches Geröll auf dieso hinabfällt. Während die meisten Arten, namentlich Sesleria, sehr durch den Steinfall zu leiden haben, sehr häufig durch ihn vornichtet werden und deshalb keinen dichten, zusammenhängenden Rasen zu bilden vermögen, leidet Arabis alpina verhältnismäßig wenig. Es gelingt ihr sehr häufig aus dichter Steinbedeckung wieder hervorznwachsen. Hört das Herabfallen frischen Gesteinschuttes auf. so wird sich die Halde ohne Zweifel in nicht allzu langer Zeit, wonn das oberflächliche Geröll verwittert ist, mit einer dichten phanerogamen Pflanzendecke bedecken, und Arabis wird sehr bald verschwinden.

Die Art scheint noch an anderen Sellen, und zwar auch in weiterer Verhreitung an den Feben sellst, vorzukommen, deur Vocke und Angelrodt (Flora von Nordhauson (1886) 8. 16—17) geben sie als an "Felsen und auf trockencn Triften in der Kähe der Gypstähnich bei Ellrich, stelleuweise häufig", an. Auch aus der Angabe Walltroth (Linnex XIV (1846) 8. 602) "zwischen zerbeitelnen Gypssteinen an dem sädwestlichen Vorharzo stelleuweise allgemein verbreitet, und zwar auf ziemlich trocken ... Orton" "Istä hierauf schlieben, falls hier inicht wieder eine der 136 A. SCHULZ;

dividuenzahl zu erhalten. Saliz und Arabis alpina scheinen auch gegenwärtig auf eine Stelle beschränkt zu sein, Gypsophila wächst an

von ihm geliebten "Verallgemeinerungen" vorliegt. Auch er scheint die Pflanze nur auf Schutthalden gesehen zu haben.

Arabis petraea scheint nur am alten Stolberge bei Stempeda nordöstlich von Nordhausen, am Kohnsteine und Mühlberge bei Niedersachswerfen nördlich von Nordhausen, am Rehseberge (Irmischia II (1882) S. 75) und Sachsensteine bei Walkenried sowie an mehreren Stellen bei Osterode, vorzüglieb am Katzensteine, vorzukommen, An der zuerst erwähnten Örtlichkeit wächst sie vorzüglich an steilen, gegen Ostnordost, Nordost oder Nord gerichteten Felsen, und zwar sowobl auf den kleineren und größeren, mit mehr eder weniger Detritus bedockten Gesimsen wie vorzüglich in den Spalten, und zwar vielfach in ganz engen, an der senkrechten oder sogar überhängenden Felswand. Vielfach ist sie weithin die einzige Phanerogame, vielfach wächst nur Sesleria raria Wettst, mit ihr zusammen; letztere bewohnt vorzüglich die größeren, reichlicher mit Detritus bedeckten Gesinse, von denen sie die Arabis verdrängt. Vielfach wachsen in ihrer Gesellschaft außer diesem Grase auch Festuca ovina L. sens. lat. - stellenweise viel -, Sedum acre L. und einige andere. Je mehr der Abhang sieh vorflacht, je dichter die Detritusbedeckung wird, je mehr deshalb die Arten - und Individuenzahl der phanerogamen Bewehner zunimmt, desto mehr tritt Arabis petraea zurück, bis sie endlich ganz schwindet. Ihre Individuen sind an dieser Örtlichkeit sehr üppig und blüben auch sehr reichlich, doch scheinen sie, wenigstens in manchen Jahren, nur wenige Samen zu reifen,

Ähnlich ist das Auftreten der Arabis am Sochenesteine bei Walkenried. Hier wichts sie vorzüglich an den siehen gegeu Werste greichteten Eschäußigen aussichen der Eisenbahn und Neuhof, und zwar ebenfalls teils auf Gesinsen, teils in Febssalten, stellenwisse auch im Gerölle. Auch hier ist sie strechenwise die einzige Phanerogame, meist aber wichst sie in Gesellschaft von Sezieria arria Wittst., Pestuca orine L. s. lat., Gyappadia repress L. – in überus üppiegen, reichblideneden und im manchen Jahren auch reich fruchtenden Individuen —, Sechum arer L., Apprunde gemachtein L., Thymus Serppilum L., Campanular ortendifylia L. und einigen anderen Arten, welche vorzüglich die Gesinse bewehnen und von diesen wehl stellenweise die Arabis ergen und diese erdrücken oder sie von der Seite her verzünigen.

Arabis petraca steigt aber auch von den Felshängen auf die Fliche des Sicherasteines, welche dirht mit kleinen und niedrigen bleeckt ist, den angenunwebenen Zwerghößben — cava nanerum. Die Oberflüche dieser Higgel ist völlig in größere und kleiner Teile zerführtet und virleche grabig um daugig ausgewittert. Spalten, Klüfte und Gruben sowie die Klüßchen zwischen den Higgels nich mehr oder woniger reichlich mit oft sehr stark hunsenen Dertitus angefüllt und ancht oder meist mit oft diebter Planzendecke bedecht. Zwischen ibues tritt der Gypsfeis in größeren oder kleineren, sehr uursgemläßig gestalleten, hänfig vom Untergraude logsgößender beliebten, aucht zur Tage; an vielen Higgeln überweigt der nachte Reb. Die Planzendecke der Klüfte und Mülden wird stellenweise ausschlichtlich von Algen, Fleebten und Mosens gehöldet, meist treten auf ihnen aber Phancrogamen auf, deres Zwischen-räume vielfäch sehweilende Fleebten- oder Mosophster bedecken. Luter ihnen tritt

mehreren, sehr nahe bei einander liegenden Stellen, Arabis petraea aber an sechs, auf eine Strecke von über 50 Kilometer verteilten

besonders Sesleria hervor, welche stellenweise bis Quadratmeter große zusammenhängende, sich hügelartig über die Umgebung erhebende Rasen und auch bis über meterweite Hexenringe bildet, stellonweise aber in kloineren Rasen über die Detritusflächen zerstreut ist. Sonst bilden noch oft die Klüfte und Mulden dicht bedeckende Rasen: Carex humilis Leyss., Gypsophila repens L., Asperula cynanchica L., Calluna vulgaris (L.), Thymus Serpyllum L., Antennaria dioica (L.), Hieracium Pilosella L. und einige andere Arten, welche alle - Gunsophila repens wenigstens stellenweise, stellenweise fehlt sie völlig - sehr hänfig sind. Die Thälchen zwischen den Hügeln sind oft mit Brachypodium pinnatum (L.) dicht bedeckt. Von den nicht oder nur kleinere Rasen bildenden Arten treten am häufirsten Festuca ovina L. s. lat., Briza media L., Tithymalus Cyparissias (L.), Polygala amara Jacq., Potentilla verna auct. germ. auf, weniger häufig sind Ranunculus bulbosus L., Helianthemum Chamaecistus Mill., Hippocrepis comosa L., Anthyllis Vulneraria L., Galium Mollugo L., G. verum L., G. boreale L., Campanula rotundifolia L., Taraxacum officinale Web., Leontodon hastilis L., Hieracium murorum L. and manche andere Phanerogamen sowie der Farn Asplenium Rula muraria L. Violfach stehen von diesen Arten zahlreiche Individuen dichtgedrängt. Arabis petraea wächst hier doch nur in unbedentender Verbreitung - teils in engen Spalten des Felsens, teils in breiteren, detrituserfüllten Kliften, doch wird sie an diesen Stellen vielfach durch die anderen Arten erdrückt.

An den übrigen mir bekannten Stellen gleicht das Auftreten der Arabis ganz dem am Sachsensteine. Am Rebseberge bei Walkenried scheint sie dagegen — vergl. Irmischia II (1882) S. 75 — in lichtem Gebüsche zu wachsen.

gysophila repens L. scheint our am Sachsensteins und in seiner Nhe — ms Sachsenstein . . . einzeln bis zur Sorge etwas höher in das Gebrigs gehend; Hampe, Flora hervynica (1873) S. 39—40, sowie am Kranichsteine, Mitt. d. geogr. Geselbschaft (Thuringen) zu Jean, Bl. IX (1891) S. 46 des bot. Telles und Mitt. d., thüring, bot. Vereins. Nene Folge. Heft V (1830) S. 20 — vorzakommen. Ihr Auftreton an entferen of the rurde soeben beschrieben.

Saliz hautata L. beobachtete ich nur in einem ziemlich schaftigen Laubwaldthale unmittelbar am Nordostrande des alten Stotlerges bei Stempela. Es scheint
dies auch gegenwärtig das einzige bekannte Vorkommen der Art am Harze zu sein.
Vielleicht kam sis aber selbst zu Wallrotha Scit noch an einer oder mchreme
anderen Stellen vor, dene dieser beschreik (Linnasa XIV (1840) S. 679) litres Standort folgendermalbene: "Anf lockerer, Gypeboden sufliegender Dammerde an niedrig
belegenen Bergabbängen des stdlichen Harzes stellenweise, am Orts weit verbreite,
ganne Pitatz terrassenartig, nuch Art des Heidelbeerkrautens, bedechend, anderwärts
gar nicht; an deen niedt sumpfigen (der Art übrigenes signethlumlichen) Standorten gewöhnlich in Gesellschaft von Likanotis, Robus saxatlis, Arabis Crantzinan, Pyrola
secunda und von Bryun pyriformer um gjetet (S. 673) am, das iss eisbeten oder haum die
Höbe eines Fußes überstügen, daß aber die niederliegenden Stamme oft um die Hildte
länger wären. Es it jedech auch möglich, daß seh durch Höberverden des Waldes
die Ortlichkeit allmählich gendert hat. An der angegebenen Stelle wächst die Weide
an der gegen Norden gerichteten, umgefäht 5 in boden, mit gruiksper Vertifungen ver vertifungen ver vertifungen ver vertifungen ver

Orten. 1 Wahrscheinlich ist auch sie von einer Örtlichkoit - vielleicht vom Sachsensteine - aus später durch Vermittlung der Vögel ausgebreitet worden. Wann diese Ausbreitung vor sich ging, ob die Verbreitung der Art ehemals eine weitere war und ob diese später wieder strichweise ausgestorben oder durch die Kultur vernichtet worden ist, läßt sich nicht sagen. Ebenso läßt sich nicht feststellen, ob die anderen Arten ehemals weiter verbreitet waren und ob ihre heutigen Wohnstütten die ursprünglichen, aus der kalten Periode stammenden sind. Sie sind alle vier dem gegenwärtig an ihren Wohnstätten herrschenden Klima völlig angenafst, treten sehr üppig auf, blühen und fruchten? reichlich und sind zum Teil wohl auch schrittweise nach Örtlichkeiten mit zahlreicheren Konkurrenten übergesiedelt. Doch läfst sich aus ihrem vorherrschenden Vorkommen an den klimatisch am wenigsten begünstigten und von Konkurrenten nur spärlich bewohnten Örtlichkeiten ihre ehemalige Anpassung und die Zeit ihrer Einwanderung noch deutlich erkennen.

Mit diesen vier soeben behandelten Arten sind ohne Zweifel noch zahlreiche undere in das Gypsgebiet des Südharzes eingewandert. Ex gebört zu diesen z. B. Biseutella laerigala L., welche in großer Üppigkeit am Kohnsteine und am Mühlberge bei Niedersachswerfen, an ersterem Orte an einer Stelle zusammen mit Arabis petraea wächst.\* Sie tritt im Bezirke außerdem noch im Nordsaalebezirke in ziemlich

sehnen Thalseite auf tellweise ziemlich tiefgründigen, hannosem Beden auf einer kurzon Strecke in zahlerieben, zu größeren und kleinoren Gruppen zusammengedrängten, üppig entwicketzen, bis ungeführ 1 m heben, d\* und Q Stöcken, welche reich blüben und fruchten. Der Beden unter und zwischen linen ist lockerer oder dichter, stellenweise sehr dieht, mit ihrem abgräßlenen Laube sowio dem der zwischen ihnen wabsenden Strüuber und der sie überragenden Bäume bedeckt. Stellenweise, we das Lauh langs sehr dicht liegt, fehlen Phancrogamen villig oder fast völlig, an den meisten Stellen ist aber ein sehr beckerer Bestand von solehen vorhanden, und zwar sind es vorzußglich klüseren Strüuber von Sorbas Jauseparia L. und Lomierra Xylostemu L. sowie Sesteria varia Wittst. Hapsties nobilis Sehr, Chrysosphenium alternfühlum L., Palbus sanzolitä L., R. Balenz, Ozalis Aretostella L., Merzurialis perennis L., Oatium boreale L., G. sittatieum L., Sestidago Virya aurea L. und einige audere Arten sowie die Farm Phepogheres Robertinen (Helm) und Cystopteris fragilit (L.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Vorkommon bei Osterode, dessen Ausdehnung mir unbekannt ist, habe ich als eine Stelle gerechnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oypsophila und Arabis petraea fruchten nicht alljährlich reichlich.
<sup>3</sup> Die Art ihres Auftretens wie desjenigen zahlreicher der im felgenden er-

<sup>\*</sup>Die Art inres Autretens wie desjenigen zannrecuer der im logedauen erwähnten Arten werde ich ausführlich in meiner Abhandlung über "Die phanerogame Pflanzendecke des Saulebezirkes" beschreiben.

<sup>4</sup> Nach Wallroth (Schedulae criticae (1822) S. 338) soll sie auch im Südsaalebezirke an der Steinklöbe hei Nehra a. U. vorkemmen.

weiter Verhreitung in der Nähe der Saale und Elhe, von Halle bis Magdehurg, auf. In letzteres Wohngebiet ist sie aber nicht gleichzeitig wie in den Südharz, sondern erst in der ersten heißen Periode, als, wie es scheint, kalkscheuer1 Xerophyt aus Ungarn, wahrscheinlich üher Böhmen und das sächsische Elbegebiet, eingewandert. Sie wurde dann in der ersten kühlen Periode im Bezirke auf wenige Örtlichkeiten beschränkt,2 hat sich von diesen aus in der zweiten heißen Zeit ausgebreitet und dabei ihre heutige Verbreitung erreicht. Wenn ihr Vorkommen am Südharze ehenfalls aus der ersten heißen Zeit herstammte, so würde sie wohl auch irgendwo zwischen Saale und dem Südharze oder, falls sie vom Donaugebiete durch das Main- und Werragebiet gekommen wäre, im südwestlichen Teile des Südsaalehezirkes erhalten gehliehen sein, nicht nur an den klimatisch so wenig begünstigten Örtlichkeiten am Südbarze. Auch würde sie sich in diesem Falle wohl in der zweiten heißen Periode weiter am Harzrande ausgebreitet haben. Mit dem vermutlichen Ausgangspunkte ihrer Einwanderung, den östlichen Kalkalpen, ist sie durch das Vorkommen auf der hayrischen Hochebene bis zur Donau, im bayrischen Juragehiete und im Aischgebiete, welches ohne Zweifel ehenfalls aus der kalten Periode stammt, verbunden.3

Ferner gehört zu dieser Gruppe Rosa einnamomea L., welche nicht nur auf dem Gypse des alten Stolberges, sondern auch an verschiedenen Stellen des Zechsteingebietes des Kiffhäusergebirges, vorzüglich auf Gyps, wächst. Auch sie ist wohl aus den Alpen gekommen, und zwar wahrscheinlich auf geichem Wege wie die soeben behandelten Arten; auf diesem kommt sie noch auf der hayrischen Hochebene bis zur Donau, im hayrischen Jura- und Keupergebiete von der Donau his zum Maine sowie in dessen Nihe auch im Muschelkükgebiete vor. Weniger wahrscheinlich erscheint es mir, daß sie von den österreichischen Alpen durch Niederösterreich und Böhmen — hier im

Die Eigenschaft hat sie sich wohl nicht erst in Mitteleuropa bezw. im Bezirke

erworben.

In der kühlen Zeit scheint sie sich stellenweise an bestimmte Bodenverhältnisse eng angepaßst zu haben.

Weiteres über die Wanderungen dieser Art in Mitteleuropa enthält meine im

Bande der von A. Kirchhoff herausg. "Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde" erscheinende Abhandlung über "Die Entwicklungsgeschichte der phanorogamen Pflanzendecke Mitteleuropas".
 4 Mit diesem Namen bezeichne ich den ganzen Gypsrücken zwischen der Tyrn

und der Chaussee Urbach-Steigerthal.

Vergl. jedoch Beck von Mannagetta, Flora von Niederösterreich S. 777.

140 A. SCHULZ:

Mittelgehirge, sie tritt auch weiter im Westen, im hayrischen Walde auf – gekommen ist; noch weniger wahrscheinlich ist eine Einwanderung von Norden und Nordosten her, wo sie heute auf der skandinavischen Halbinsel – nach Süden bis Schonen, Oland und Gotland –, in Finnland, Ingermanland und in den russischen Ostseeprovinzen – oh auch in Ostpreußen spontan? – sowie in Nord- und Mittelrußland, nach Westen bis zum südlichen Polen, weit verbreitet ist. Sie wächst am Harze und im Kiffhäusergebirge an lichten Stellen, vorzüglich an mit wenigen büheren Sträuchern besetzten, zum Teil recht sonnigen Stellähagen; sie hülbit an manchen Stellen nur spärlich und scheint überall nur spärlich Früchte anzusetzen. Mahrscheinlich hat auch sie sich nur an einer Ortlichkeit im Harze gehalten und ist von hier erst später nach dem Kiffhäusergebirge übergesiedelt.

Auch die Form der Pinquicula vulgaris L. der Gypszone des Südharzes, welche Wallroth als besondere Art, P. gupsophila, abgetrennt hat,2 ist wohl in jener kalten Periode in den Bezirk eingewandert. Sie zeichnet sich äußerlich durch Kleinheit aller Teile vor der gewöhnlichen Form Mitteleuropas aus; denen des Harzes sehr ähnliche Individuen sah ich in den östlichen Kalkalpen, vorzüglich in den Dolomiten. Aus dem Alpengehiete ist sie wahrscheinlich auch eingewandert, doch vielleicht nicht in der erwähnten Gestalt; vielleicht hat sie diese erst auf dem Gypshoden des Harzes angenommen. Mit dieser Gestaltsveränderung war wahrscheinlich auch eine Veränderung der inneren Konstitution verhunden, welche die Pflanze, wenigstens unter den gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen, fest an den Gypsboden knüpft. Auf den sumpfigen Wiesen, welche sich unmittelhar unterhalb ihres Wohnplatzes bei Stempeda ausdehnen und die für die gewöhnliche Form der Pinquicula rulgaris sehr günstige Standorte hieten, habe ich sie ebensowenig wie Wallroth3 und Vocke4 gesehen. Wahrscheinlich hat auch sie sich nur an einer Stelle gehalten und sich erst später, nachdem sie hier die Anpassung erworben, durch Verschleppung der stauhfeinen Samen durch Vögel, denen diese im angefcuchteten Zustande wohl auch ohne Bindemittel fest anhaften, weiter ausgebreitet; wann diese Aushreitung stattfand und welcher der ursprüng-

Ob die Samen reifen, hatte ich nicht zu untersuchen Gelegenheit; vergl. auch Vocke in Irmischia II (1882) S. 90.

<sup>\*</sup> Linnaea XIV (1840) S. 533-536.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. a. O. S. 534.

Irmischia II (1882) S. 92.

liche Wohnort war, lässt sich nicht feststellen.1 Aus gleicher Zeit stammt wohl das Vorkommen der gewöhnlichen Form der Pinguicula vulgaris L. in verschiedenen Gegenden des Bezirkes, z.B. im oberen Gera- und Ilmgebiete - auch hier hat sie sich wohl nur an sehr wenigen Stellen erhalten und später von diesen wieder ausgebreitet sowie im höheren Harze; in die niederen Teile des Nordens; in das Herzogtum Braunschweig, in die Elbegegenden und das Ohregebiet ist die Art aber wohl erst in der ersten und vielleicht auch in der zweiten kühlen Periode eingewandert.

Ähnlich, wenn auch nicht so fest wie Pinguicula gypsophila Wallr., hat sich die in gleicher Zeit und vielleicht auch aus dem Alpen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gegenwärtig kommt sie am alten Stolberge bei Stempeda, am Kohnsteine bei Niedersachswerfen und - nach Hampe, Flora hercynica S. 221 - bei Sachsa vor. Dagegen fand sie Vocke (Irmischia II (1882) S. 92) an letzterem Orte nicht. Auch ich sah sie nicht an jener Stelle; Bertram (Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig mit Einschlus des ganzen Harzes 4. Aufl. (1894) S. 243) dagegen führt nur den Sachsenstein an. Ich beobachtete sie vorzüglich am Fuße der gegen Osten Nordosten und Norden gerichteton Felshänge - ihr Hanptvorkommen soll sich weiter oben an unzugänglichen Stellen befinden - hauptsächlich auf nacktem, oder mit Algen, Flechten, Laub- und Lebermoosen bedecktem Detritus, vereinzelt oder in Scharen bis zu 20-30 Individuen. Ihre Blattrosette ist dem Boden recht fest angepreist und oft seitlich dicht von Moospolstern umschlossen, durch deren Vergrößerung sie oft erdrückt zu werden schoint. Nicht selten wächst sie aber auch an Felsen, vorzüglich in muldigen Vertiefungen und in Klüften, ihre Wurzeln sind oft in überaus enge Spalten eingesenkt. Stellenweise wachson auch auf den Detrituspartien wenige Konkurrenten in ihrer Gesellschaft, stellenweise ist deren Anzahl eine größere; von diesen wird ihr vorzüglich Sesleria verderblich, wolche sie stark beschattet und mit ihren verwesenden Blättern überdeckt oder direkt überwächst und erdrückt, weniger Carex ornithopoda Willd., Arabis petraea (L.), Polygala amara Jacq., Campanula rotundifolia L. and andere. An diesen Stellen wechselt sie häufig ihre Wohnstätte und siedelt nach neugebildeten Detritus- und nackten Felspartien über, doren erste phanerogamische Bewohnerin sie zu sein pflegt. Sie ist auch häufig die erste Art, welche sich im Innern der Hexenringe von Sesteria, nachdem durch die Atmosphaerilien die größte Menge der abgestorbenen Teile und der in den Boden eingedrungenen Humussäuren entfernt worden ist, ansiedelt. Wo an den weniger steilen Hängen die Zahl der Konkurrenten größer, die Pflanzendecke dichter wird, da schwindet Pinguicula sehr bald. Da an den steileren Hängen sich immer wieder neue Stellen mit frischem Detritus bedecken, immer wieder frischer Felsboden blofsgelegt wird, und da auch die diese Stellen bewohnenden Gewächse, vorzüglich Sesleria, beständig an ihren älteren Partien wieder absterben, so vermag sich Pinguicula, welche reich blüht und fruchtet, trotzdem sie leicht überwuchert und vernichtet wird, doch dauernd zu halten, da sie schnell die neu entstandenen Standerte besiedelt, bevor andere Phanerogamen und größere Kryptogamen von ihnon Besitz ergriffen haben.

gebiete, in welchem sie bis in die nivale Region aufsteigt, 1 eingewanderte Purnassia palustris L. an den Gyps angepaßt. Auf diesem wächst sie am Südharze z. B. bei Ostrode, am Sachsensteine bei Walkenried, am Kohnsteine und Mühlberge bei Niedersachswerfen und am alten Stolberge, sowie im benachbarten Kiffbäusergebirge an mehreren Stellen, und zwar vielfach in recht dichter Pflanzendecke. Wahrscheinlich haben sich die Einwanderer der vierten kalten Periode dieser Art auch noch an anderen Stellen gehalten, doch lassen sich deren Nachkommen nicht mehr von deneinigen soßterer Einwanderer unterscheidet.

Carex ornithopoda Willd. wächst auf dem Gypse des Südharzes an zahlreichen Stellen von Osterode bis nach dem alten Stolberge - und wohl auch noch weiter nach Osten -, an den meisten Stellen zusammen mit den soeben betrachteten Arten. Ihre Verbreitung in Mitteleuropa? läfst deutlich erkennen, daß sie nach dem Südharze, wie nach dem Saalebezirke überhaupt, in dessen südlichem Teile bis zum Südharze und der Unter-Unstrut -- dem Südsaalebezirke 3 -- sie von der Ostbis zur Westgrenze auf stärker kalkhaltigem Boden weit verbreitet ist, nur in der vierten kalten Periode gelangt sein kann, und zwar von den Alpen her, in denen sie strichweise weit verbreitet ist und bis über 2000 m aufsteigt.4 Ihre Wanderstraße war dieselbe wie die der soeben behandelten Arten, sie ist noch heute an dem Vorkommen der Art auf der bayrischen Hochebene bis zur Donau, im Jura- und Keupergebiete bis zum Maine, in dessen Nähe sie auch im Muschelkalkgebiete wächst, im fränkischen Saalegebiete bis zum Werragebiete --- auch im Itzgebiete bei Koburg -, im Werragebiete im Herzogtume Meiningen bis Bad Liebenstein und im pr. Kreise Schleusingen - in diesen Gegenden ziemlich weit verbreitet - sowie an einigen Stellen am Westrande des Thüringerwaldes nördlich der meiningischen Grenze kenntlich. Ihre weite Verbreitung am Südharze hat die Art wohl erst durch spätere Ausbreitung, nachdem sie sich an wenigen Stellen, an welchen sie erhalten blieb, ncu angepasst hatte, erworben. Wie weit sie vom Harze vorgedrungen ist, läßt sich nicht feststellen, da sie sich ohne Zweifel auch noch in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Heer, Über die nivale Flora der Schweiz. Denkschriften der schweiz. Gesellschaft f. d. ges. Naturw. Bd. XXIX. (1884) S. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. wegen dieser meine Abhandlung über die Entwicklungsgeschichte der Pflanzendecke Mitteleuropas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. meine "Grundzüge" S. 119 und Fr. Regel, Thüringen II, 1 (1894) S. 23—25 und Fig. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In den bayrischen Alpen nach Prantl (Exkursionsflora f. d, Kgr. Bayern (1884) S. 83) bis 2050 m.

anderen Teilen des Bezirkes, z. B. im Eichsfelde sowie im oberen Geraund Saalegebiete, gehalten und sich von diesen später ausgebreitet hat.

Eine der verbreitetsten Phanerogamen der unbewaldeten oder lichthewaldeten Partien des Gypssaumes des Südharzes ist Sesleria varia Wettst. (S. coerulea (L.) et auct. plur. p. p.) 1 Sie tritt wohl an allen Örtlichkeiten, an denen die soeben hehandelten Arten wachsen, auf und ist oft an diesen außer jenen das einzige phanerogamische Gewächs. Ohne Zweifel ist auch sie in der vierten kalten Periode, und zwar gleichfalls aus den Alpen, in denen sie weit verbreitet ist und bis fast 3000 m ansteigt,2 und auf demselhen Wege wie die meisten der betrachteten Arten eingewandert; noch gegenwärtig ist sie auf diesem Wege weit verbreitet. Sie hat sich im Saalebezirke nicht nur am Harze, sondern auch an einer Reihe anderer Örtlichkeiten gehalten, den veränderten Verhältnissen angepaßt und dann neu ausgebreitet. Die Erhaltung fand nur an Örtlichkeiten mit stark kalkhaltigem Felshoden statt; dadurch hat die Art durchaus eine Kalk-Anpassung erhalten; hei ihrer Einwanderung war sie wahrscheinlich ziemlich indifferent. An welchen ihrer heutigen Wohnplätze im Südharze sie sich gehalten hat, läßt sich nicht feststellen; ebenso läßt sich nicht feststellen, wie weit sie sich von diesen nach den umliegenden Gegenden ausgebreitet hat und wann diese Ausbreitung stattfand. Wahrscheinlich ging sie in verschiedenen Perioden vor sich, und zwar in der ersten und zweiten kühlen, in den weniger heißen Abschnitten der ersten und zweiten heißen Periode sowie in der Jetztzeit. Offenbar hat die Art an verschiedenen Orten in verschieden hohem Grade die Fähigkeit erhalten, Wärme und Trockenheit zu ertragen, und war deshalb auch in verschiedenen Zeiten im stande sich auszuhreiten. Ein weites Vordringen in die Hügelgegenden nördlich von der unteren Unstrut, welche noch bis zur Bezirksgrenze vielerorts für die Art völlig geeignete Örtlichkeiten besitzen, wurde wohl durch das heiße Klima, welches in den heißen Zeiten ohne Zweifel in diesen Gegenden herrschte, sowie dadurch, daß hier die Örtlichkeiten mit stärker kalkhaltigem Felsboden durch weite Zwischenräume getrennt sind, die meist von diluvialen Massen bedeckt werden, auf welche die Art vielleicht selbst in xerophiler Anpassung und in einem heißen Klima überzusiedeln nur schwer im stande war.

<sup>1</sup> Vergl. v. Wettstein, Über Sesleria coerulea L. Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien Bd. XXXVIII. (1888) S. 553-558.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Heer (a. a. O. S. 45) kommt sie in Graubünden noch bei 8860 par. Fuß vor. In den bayrischen Alpen geht sie nach Prantl (a. a. O. S. 112) und Hammerschmid (Excursionsflora für Tölz und Umgebung (1897) S. 39) bis 2480 m.

Vielleicht war sie jedoch in der ersten kühlen Periode weiter vorgedrungen und wurde in der zweiten heißen Periode wieder strichweise vornichtet. Es ist sehr wohl möglich, daß sie auch noch in den Kühleren, feuchteren Abschnitten der ersten heißen Zeit, und zwar aus Niederüsterreich und Böhmen, wohin sie in der vierten kalten Periode eingowandert war und wo sie sich in der heißen Zeit net angepafst hatte, oder aus dem Südwesten, aber nicht aus Ungarn, wo sie anscheinend fast nur in höberen Gegenden vorkommt, in den Saalebezirk eingewandert ist. Es ist möglich, daß ihr Vorkommen bei Halle und an anderen Orten des Saalebezirkes aus jemer Zeit stammt, daß sie in ihr bezüglich der chemischen Beschaffenheit des Bodens indifferent war, in der kühlen Periode aber nur auf kalkrischem Boden chalten blieb.

Außer diesen Arten sind in dem kiltesten Zeitabschuitte in das Gypsgebiet des Südharzes ohne Zweifel noch zahlreiche andere eingewandert, von denen ich nur aoch Allium fallaz [Don], Hippocrepis comosa L., Libanotis montana Crutz. und Crepis succisifolia (All) nennen will.

Eine andere kleine Gruppe von Formen der ersten Hauptgruppe sit in ihrem Vorkommen im Bezirke unf das Brockengebirge beschränkt. Es gehören zu ihr: Carex rigida Good., \*Carex sparsiflora (Wahlenbg), \* Salix phylicifolia L. (S. bicolor Eirh.), \*Belula nana L., \*Palestilla dala Reichk, \*Geum montanum L., \*Herecium alpium L.\*\* und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht auch dagienige auf dem Muschelkälle von R\u00fcderdorf bei Berlin (Asoherson, Flora d. Previnz Brandenburg. 1. Atleg. (1864) S. 835). Es w\u00e4re in disson Fallo aber sehr merkw\u00fcmlig, daß das Gras sich nicht an einer der zahlreichen sehr g\u00fcnstigen \u00fctfichkeiten n\u00f6r\u00fch des Salzkegebietes, an deuen es dann doch wohl geldeb h\u00e4tic, g\u00e4hler h\u00e4tic.

<sup>2</sup> Alle vier sind vielleicht auch noch in späterer Zeit eingewandert.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Mit Einschluss des Bruchberges.

<sup>4</sup> Am Brocken bis zur Heinrichshöhe und nach Oderbrück zu.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> An der Brockenkuppe.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> An Brocken im Schneeloche, nach dem Torfhause zu und sonst, sowie beim Torfhause. Diese Weide wurde nach Hamp e (Linnas XIV (1846)) S. 367—369 und Berichte des naturwiss. Vereins d. Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1859—1890 (1861) S. 569 vom Endecker Fr. Eirhart — wahrscheinlich — nur in misniches ndürfwidung erkunden, währed sie jetzt nur in weilbichen vorkommt; er glaubt die Urasche dieser Geschlichtverfünderung in der Absahme der Bodenfeuchtigkeit am Stundorte der Weide suchen zu missen.

<sup>3</sup> Auf dem Lärchenfelde und Rotenbruche, ob noch sonst?

<sup>\*</sup> Auf dom großen und dem kleinen Brocken, der Heinrichshöhe, dem Königsberge, den Hirschhörnern, am Abbegraben, an der Sandbrinke (bezüglich der beiden

H. bructerum Fr. 1 Die sieben weiter verbreiteten Formen — Hieracium bructerum ist eine endemische Form des Harzes? - haben gegenwärtig ihre Hauptverbreitung in Gegenden, welche ein mindestens ebenso kühles Klima wie die von ihnen bewohnten Örtlichkeiten des Brockengebirges besitzen; nur ein kleiner Teil ihrer Wohnstätten hat ein wärmeres Klima. Sie können meines Erachtens an ihren Wohnplätzen im Harze - und wohl auch an ihren übrigen mitteleuropäischen3 - während der auf die dritte kalte Periode folgenden heißen Zeit ebenso wenig gelebt haben wie die Formen der soeben behandelten Gruppe am Südharze. Ich glaube, daß sie, wenn sie sich damals im Harze gehalten hätten, ihre Natur nicht unwesentlich geändert haben würden und heute schwerlich jene rauhesten Punkte des Bezirkes, oder wenigstens nicht nur diese, sondern auch tiefer gelegene, klimatisch mehr begünstigte, bewohnen würden. Sie sind also zweifellos erst nach der großen heißen Periode eingewandert. Diese Einwanderung kann nur aus einer Gegend erfolgt sein, deren Klima nicht wärmer war als das des Brockengebirges. Während es aber bei der zuerst behandelten Formengruppe keinem Zweifel unterlag, daß die Einwanderung nur in einer Periode hatte stattfinden können, deren Klima wesentlich kälter war als das der Jetztzeit, ganz gleich, ob sie schritt- oder sprungweise erfolgte, läßt sich bei dieser das Gleiche nur für eine schrittweise Einwanderung ganz bestimmt behaupten. Diese konnte natürlich ebenfalls nur in einer Periode vor sich gehen, in der zwischen den Ausgangspunkten der Wanderung und dem Harze zusammenhängende waldfreie Striche ohne kräftige strauchige und krautige Konkurrenten und mit einem mindestens dem des Brockengebietes entsprechenden Klima vorhanden waren. Dies setzt aber eine sehr bedeutende Verschlechterung des mitteleuropäischen Klimas voraus. Mit viel weniger Be-

Jahre 1859-1860 (1861) S. 55-56.

letzteren Orte: Voigtländer-Tetzner, Schriften des naturwiss. Vereins des Harzes in Wernigerode X (1895) S. 105 Anm. 1) sowie auf dem Bruchberge. ° An der Brockenkuppe, vieiloicht nur angepflanzt. Über seine Auffindung vergl. Sporleder, Berichte des naturw. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. d.

<sup>10</sup> Auf dem großen und dem kleinen Brocken, der Heinrichshöhe, dem Königsberge und den Hirschhörnern.

<sup>1</sup> Auf dem großen und dem kleinen Brocken und der Heinrichshöhe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergleiche z. B. Sagorski, Mittheilungen des thüringischen botan. Vereins, Neue Folge Heft II (1892) S. 27 und Graebner, Verhandlungen des botan. Vereins der Prov. Brandenburg XXXIV (1893) S. XXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vergl. wegen dieser meine "Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas".

stimmtheit läfst sich eine weitzehende Verschlechterung bei der Annahme einer sprungweisen Einwanderung behaupten. Denn das Klima der höheren Teile des Brockengebirges weicht nicht allzusehr von demienigen mancher Gegenden ab. in denen die Arten wohl während der heißen Periode erhalten geblieben sind. Doch glaube ich, daß auch eine sprungweise Einwanderung nur in einer wesentlich kälteren Zeit als die Jetztzeit, welche den wenigen eingeschleppten Samen und den aus ihnen hervorgegangenen Pflanzen viel günstigere Verhältnisse als diese bot, möglich gewesen wäre. Ich glaube also, daß auch durch das Vorkommen dieser Arten im Bezirke das Vorhandensein eines auf die große heiße Periode folgenden Zeitabschnittes mit sehr kaltem Klima, durch welches die Formen der übrigen Artenhauptgruppen vernichtet wurden, bewiesen wird. In welcher Weise in diesem die Einwanderung erfolgte, läßt sich nicht sicher sagen. Möglich ist eine sprungweise Wanderung durch Verschleppung ihrer Früchte oder Samen durch Vögel wohl bei allen Formen,1 wahrscheinlich sind aber alle3 oder wenigstens die meisten schrittweise eingewandert. Pulsatilla alba und Geum montanum können wohl nur von den Hochgebirgen im Süden gekommen sein; 3 von diesen führten aber, wie wir gesehen haben, ohne Zweifel günstige Wanderwege bis nach dem Harze, welche sie benutzen konnten. Wahrscheinlich sind sie aber nicht denselben Weg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gessen ist obse Zweifel auf diese Weise nach Corsika gelangt; dies nimmt auch Engler, Versuch L. S. 106-110 an. Die Prückthere nor Pubentitä Banbel sehr dosen von Gessen, sie vermögen sich wie diese ohne Zweifel leicht mittels ihres behanten gramenförmigen örflicht an das Vogelgelöder anzuhelten. Auch die Samen bezw. Prüchte der übrigen sind für den Transport durch Vögel ebenso gesignet wie die zahlreicher Arten, welche indere nut diesen Weise sich ausgebreite haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die Stammform des endemischen Hieraeium bructerum Fries.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Genow wüchst gegenwärtig auf den Hochgebirgen von der Balknahalbüsel und den Karpaten bis nach der Dierrichen Halbinsel — nach Süden bis nach den Aponninou und bis Corsika — sowie auf einigen Gobirgen Zeutral-Frankreichs; nach Norden gelt sie nicht über den Harz hinaus. Sie stammt wahrecheilich aus den Alpen. Pulsatilla atha Reichh. dagsgen, bezw. ihre Stammform, stammt woll aus dem nörillichen Nordameria, von wo sie in einer Periode vor der vierten kalben Berinden wirden nörillichen Nordameria, von wo sie in einen Periode vor der vierten kalben Periode, wahrnebeinlich über Frinnland, nach den zölflichen Sieden gebirgen gewandert ist, in desen sie sieh in mehrere durchaus werschiedene Formen gespathen hat — deren eine nasen Pr. 2 albe sit — welche gegenwärig auf dem Kaupaten ist aus der sie einer Prankreite wache der Herrichen Halbinsel — nach Süden bis nach den Aponnison, aber wohl nicht bis Corsika, wie Ührist und Nyman angeben — sowie in Zentral-Frankreite wachen, den Harz nach Norden aler neitt überschreiten, den Harz nach Norden aler neitt überschreiten.

wie die Arten der ersten Gruppe gewandert, sondern sie kamen entweder von den Karpaten und wanderten über die Sudeten und das Erzgebirge bis nach dem Elster- und Fichtelgebirge und von hier längs der Elster und Saale - oder schon früher durch das Muldegebiet weiter nach Norden, oder aus den Alpen und wanderten über den bayrischen Wald bis nach dem Fichtelgebirge und von diesem weiter nach dem Harze. Die anderen Arten sind zum Teil wohl sicher1 aus dem Norden gekommen. Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass in einer Zeit, in welcher zwischen den Hochgebirgen im Süden und dem Harze zusammenhängende waldlose Striche vorhanden waren, solche auch zwischen dem Rande des nordischen Eises und dem Harze (und weiter nach Süden bis nach den Sudeten 1) nicht fehlten. Es ist aber nicht undenkbar, dass einige dieser Arten - und andere - ausschließlich durch Vermittlung der Vögel, welche in jener Zeit ohne Zweifel viel zwischen dem Rande des Eises und dem höheren Harze verkehrten, in das Brockengebirge gelangt sind.

<sup>1</sup> Carex rigida und C. sparsiflora sind sicher aus dem Norden gekommen. Die erstere scheint im Süden nur im Alpengebiete an einer Anzahl Stellen in Kärnten sowie im benachbarten Stejermark bei Judenhurg, aber nicht in den Karnaten zu wachsen. Im Norden ist sie weit verbreitet im nördlichen Teile der skandinavischen Halbinsel, in Finnisch-Lappland und im nördlichen Rufsland sowie auf den weiter im Norden liegenden Inseln; sie wächst außerdem noch auf den hritischen Inseln. Ihre Hoimat ist im arktischen Gebiete oder in den südsibirischen Gebirgen zu suchen, Carex sparsiflora wächst im Alpengebiete: in Kärnten, im Oberengadin und in den Berner Voralpen und außerdem in Zentraifrankreich (Auvergne). In den Karpaten fehlt sie wie die vorige Art. Im Norden wächst sie auf den britischen Inseln, in weiter Verbreitung auf der skandinavischen Halbinsel nach S bis zum nördlichen Schonen. in Finnland, im nördlichen Rufsland sowie auf den nordeuropäischen Inseln, außerdem in Ingermanland und in den baltischen Provinzen - auch weiter im Osten im mittleren und östlichen Russland - nnd im Anschlusse an dieses Vorkommen in Ostpreußen and in Mecklenburg (Warnemunde). Sie ist wohl ehenfalls Im arktischon Gebiete oder in den südsibirischen Gebirgen entstanden. Nach dem Alpengeblete and Zentralfrankreich sind beide Arten entweder ebenfalls erst in der vierten kalten Periode, und zwar sprungweise gewandert, oder sie sind, wenigstens nach den Alpen, schon in der dritten Periode eingewandert, und ihre heutigen Wohnstätten sind die Reste eines früheren größeren Wohngebietes. Auch Saliz phylicifolia ist höchst wahrscheinlich aus dem Korden gekommen, wo sie welt verhreitet ist. Auch bei Betula nana erscheint mir die Annahme einer Einwanderung von dort am wahrscheinlichsten zu sein. Dagegen sind Hieraeium alpinum und die Stammform des H. bructerum vielleicht aus dem Süden gokommen; ihre Heimat liegt aber auch, wie die der beiden anderen Arten, im Norden. (Ausführlicher ist ihre Verbreitung in meiner "Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas" behandelt.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hier wachsen simtliche Arten mit Ausnahme des Hieracium bructerum, aber nahe Verwandte des letzteren.

Zu den Arten, welche in der vierten kalten Periode in den Bezirk eingewandert und später nur im Brockengebirge erhalten geblieben sind, gehört wohl auch Thesium alpinum L.1 Es tritt zwar außerdem im Bezirke noch an einer Anzahl Stellen in der Nähe der Elbe und Ohre auf; die in dieser Gegend wachsenden Individuen gehören aber zu einer Form mit wesentlich anderer Anpassung, welche sich wahrscheinlich in der ersten heißen Periode aus Individuen, die in der vierten kalten Periode eingewandert waren, und zwar vielleicht in Böhmen oder nördlich der böhmischen Randumwallung oder in Böhmen und weiter im Norden - aber wohl nicht in unserem Bezirke - herausgebildet und noch in dieser Periode weiter nach Norden ausgebreitet hatte, in der ersten kühlen Periode wieder strichweise ausgestorben war und sich in der zweiten heißen Periode von den einzelnen Punkten, an denen sie sich gehalten hatte,3 von neuem ausgebreitet hatte.4 Die Annahme einer Ausbreitung in der ersten heißen Periode erscheint mir wahrscheinlicher zu sein als die, dass jeue erst in der zweiten heißen Periode stattgefunden habe. Die Einwanderer der vierten kalten Periode kamen aus den Alpen 5 oder den Karpaten, und wohl auf denselben Wegen wie Pulsatilla alba und Geum montanum.

Gleichzeitig mit diesen Arten sind noch zahlreiche andere in das Brockengebirge eingewandert; wohl keine von denen, welche überhaupt erhalten blieben, hat im Bezirke später wieder eine so bedeutende Gebietsverkleinerung erfahren wie jene. Ganz bestimmt läßt sich dies freilich nicht behaupten, denn die meisten von ihnen sind auch in späteren Zeitabschnitten in anderer Anpassung eingewandert, und eine scharfe Scheidung der Nachkommen der verschiedeneu Einwanderer ist bei den meisten Arten nicht mehr möglich. Zu diesen Arten gebören u. a. Agrostis vulgaris With, A. alba L., Anthozanthum odoratum L., Calamagrostis Halterinan D.C., Peschompsien cespitosa (L.), J. Petenoas (L.), Molinia coerulea (L.), Poa pratensis L., Nardus stricta L., Trichophorum eaespitosum (L.) (six auch in den kühlen Perioden eingewandert), Tr. alpinum (L.) (sein Vorkommen am Brocken, welches in neuester

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wächst nur am Brocken in sehr unbedeutender Verbreitung. Die älteren Angaben über sein Vorkemmen im Südsaalebezirke sind nicht bestätigt worden.

 $<sup>^{2}</sup>$  Eine solche Form ist auch noch in verschiedenen anderen Gegenden Europas entstanden.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Vielleicht in Böhmen, bei Dresden, an der Elbe im Saalebezirke sowie im nordwestlichen Havelgebiete.

<sup>&#</sup>x27; Ihr Gebiet dehnt sich gegenwärtig bis Rathenow, Friesack und Gransee aus.

Zeit wieder behauptet wurde,1 scheint mir durchaus nicht sicher zu sein; mit Sicherheit ist es nur aus dem Thüringerwalde 2 bekannt), Eriophorum vaginatum L., E. angustifolium Rth., E. gracile Kch., Carex pauciflora Lghtf. (außer im Harze nur noch im Thüringerwalde und im Fichtelgebirge), C. canescens L., C. echinata Murr., C. leporina L., C. caespitosa L., C. Goodenoughii Gay, C. limosa L. (im Harze wächst sie, wie es scheint, nur auf dem Brockenfelde in der Nähe von Oderbrück: aus gleicher Zeit stammt wohl noch ihr Vorkommen in mehreren Gegenden des Südsaalebezirkes; 4 dasjenige im Nordsaalebezirke, mit Ausnahme des Harzes, stammt dagegen wohl erst aus jüngerer Zeit),5 C. glauca Murr., C. flava L., C. Oederi Ehrh., C. rostrata With., C. filiformis L., Juneus filiformis L., J. lampocarpus Ehrh., J. squarrosus L., Luzula ananstifolia (Wulf.), L. sudetica (Willd.), Gumnadenia albida (L.), Listera cordata (L.), Salix Caprea L., S. aurita L., S. repens L., Rumex arifolius L. (am Brocken und an der Heinrichshöhe bis zum Königsberge verbreitet, sonst im Bezirke nur noch im Thüringerwalde). Polygonum Bistorta L., Montia rivularis Gmel., Stellaria nemorum L., St. uliginosa Murr., Cerastium triviale Lk., C. arveuse L., Sagina procumbens L., Silene vulgaris (Mch.), Melandryum rubrum [Weig.], Lychnis flos cuculi L., Ranunculus platanifolius L., R. acer L., R. repens L., Arabis Halleri L. (Ist im Oberharze weit verbreitet - zum großen Teile verdankt sie ihre Verbreitung wohl dem Menschen - und geht im Ocker- und Innerstegebiete weit über den Gebirgsrand hinaus bis Braunschweig und Hildesheim; im Unterharze ist sie weniger verbreitet, über seinen Rand geht sie nicht hinaus. Außerdem wächst sie im Bezirke noch im Elbealluvium von Aken bis Magdeburg; hierhin kam sie offenbar erst in späterer Zeit und in anderer Anpassung als in den Harz längs der Elbe und Mulde an deren Unterlaufe wächst sie viel bei Grimma, Eilenburg, Bitterfeld

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von Egeling in Verhandlungen des bot. Vereins der Provinz Brandenburg, Jahrg. 20 (1878) Sitzb., S. 41 u. 136; vergl. hierzu z. B. Hampe ebenda S. 137 und Voigtländer-Totzner a. a. O. S. 98-99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Schneekopfe und Beerberge,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zu dieser Art, und zwar zur rar. nublofinere Amteres, scheint anch - vergt. Sporleder, Verzeichni

fis der in der Ginschaft Vernigerode . . . . wildwachsenden Phanorogamen und Gef

fis Kryptogamen. 2. Auf. (1882) 8.244 — die von mehreren Autoren – j

ünget noch von Voigtl

finder-Tetzner a. 2. 0. 8.98 — als Corez Heleonatez Erk. bezeichnete Plannez zu ge

filmen.

<sup>4</sup> Im Hainich, Dino und bei Jena; ob auch bei Schlotheim seit joner Zeit?

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Bei Zerbst und Braunschweig.

150 A. SCHULE:

und Dessau -.), Cardamine pratensis L., Drosera rotundifolia L., Dr. intermedia Hayne, Comarum palustre L., Potentilla silvestris Neck., Alchemilla vulgaris L., Trifolium pratense L., Tr. repens L., Geranium silvaticum L., Empetrum nigrum L. (Die Art tritt im Oberharze außer im Brockengebirge noch an einigen Stellen auf; aus gleicher Zeit stammt auch ihr Vorkommen im Thüringerwalde und im Fichtelgebirge. Sie ist wahrscheinlich auch später in den Bezirk in Anpassung an ein Klima ohne Extreme eingewandert, zu dieser Form gehören wohl die Pflanzen des Walbecker Moores.). Viola palustris L., Chaerophyllum hirsutum L., Andromeda polifolia L., Vaccinium Myrtillus L., V. uliginosum L., V. Vitis idaea L., V. Oxycoccos L., Calluna vulgaris (L.), Trientalis europaea L., Veronica serpyllifolia L., V. officinalis L., Melampyrum pratense L., M. silvaticum L., Pinguicula vulgaris L. (siehe oben S. 140), Galium saxatile L., G. silvestre Poll., Campanula rotundifolia L., Petasites albus Grtn., Bellis perennis L., Solidago Virga aurea L., Antennaria dioica (L.), Achillea Millefolium L., Chrysanthemum Leucanthemum L., Arnica montana L., Senecio nemorensis L., Leontodon autumnalis L., L. hastilis L., Taraxacum officinale Web., Mulgedium alpinum (L.), Crepis paludosa (L.), Hieracium Pilosella L., H. Auricula L., H. murorum L.

Im Harze, und zwar im Bodegebiete zwischen Thale und Elbingerode, lebt noch eine kleine Gruppe von Arton, welche¹ ihre Hauptverbreitung in Gegenden mit kälterem Klima, als an ihren Wohnplätzen im Harze herrscht, besitzen: es sind dies Saxifraga decipiens Ehrh., Lappula deflexa (Wahlenbg.) und Aster alpinus L. Auch sie können hier nicht während der großen heißen Zeit gelebt haben; hätten sie hier gelebt, so würden sie sich wohl deren Klima dermaßen angepaßt haben.2 daß sie sich später in die wärmeren Striche des Bezirkes ausgebreitet hätten. Wären sie in der heißen Zeit so empfindlich geworden, daß sie später in ungünstigen, feuchten und kalten Perioden auf wenige Örtlichkeiten beschränkt worden wären, so würden wir sie in den wärmsten Strichen des Bezirkes, zusammen mit den empfindlichsten Einwanderern der heißen Zeit, finden, aber nicht im Bodcthale - und vor allem nicht bei Rübeland, wo Lappula allein wächst -, in dem doch nur oine recht beschränkte Zahl der empfindlicheren Einwanderer jener Periode, und fast nur solche mit weiterer Verbreitung im Bezirke,

<sup>1</sup> Lappula und Aster wenigstens in Europa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dafs Lappula und Aster zu einer Aupassung an ein heißes Kontinentalklima im stande waren, lehrt ihre Verbreitung.

vorkommen. 1 sowie - Saxifraga und Aster - im oberen Saalegebiete von Saalfeld ab, welches ebenfalls sehr arm an solchen Elementen ist, Aus ihrem Vorkommen an dieser Örtlichkeit läßt sich auch erkennen, daß Lappula nicht in der ersten heißen Periode aus Mähren, wo sie? in trockenen Laub- und Nadelwäldern, an buschigen steinigen Hügeln zerstreut vorkommt, oder aus Nieder-Österreich, wo sie 3 an steinigen, buschigen Stellen, in Holzschlägen auf Kalk bis in die höheren Voralpen häufig ist, in den Bezirk eingewandert sein kann.4 Auch in diesem Falle würden wir ihren einzigen Wohnplatz im Bezirke in dessen wärmster Gegend finden. Das Gleiche läßt sich für Saxifraga decipiens behaupten, welche ebenfalls in Mähren und auch in Böhmen 5 an warmen Örtlichkeiten vorkommt. Auch aus dem bayrischen Juragebiete, in welchem sie gleichfalls in weiterer Verbreitung wächst, kann sie also nicht in einer wärmeren und trockeneren Zeit eingewandert sein; wahrscheinlich war die Pflanze jener Gegend, welche, wie es scheint, vorzüglich die klimatisch am wenigsten begünstigten Örtlichkeiten bewohnt, auch gar nicht im stande, in einer wärmeren Zeit, in welcher der Wald eine weitgehende Verkleinerung erfuhr und eine schrittweise

Darunter allerdings Arten wie Stipa pennata L., welche nach Hampe (Flora hervgnica S. 309) am Scheibenberge bei Rübeland, und Stipa capillata L, welche nach Sporleder (a. a. O. S. 255) zwischen Rübeland und Elbingerode wächst. <sup>3</sup> Nach Oborny, Flora von Mähren und östern. Schlessen, Bd. I (1885) S. 496.

Nach Beck v. Mannagetta, Flora von Nieder-Österreich (1893) S. 962.

<sup>4</sup> Nach Mähren und in die niederen Gegenden Nieder-Österreichs ist die Art auch wehl schen in der vierten kalten Periode aus den Alpen oder aus Ungarn, in welchem sie verzüglich in der Berg- und Veralpenregion verkemmt, eingewandert, hat sich hier in der heißen Zeit neu angepaßt und später weiter ausgebreitet. In Mähren war ihre Neuanpassung nicht überall eine gleiche; im Norden und im angrenzenden österr. Schlesien kommt sie noch in einer Aupassung vor, welcher derjenigen der Zeit ihrer Einwanderung näher steht als die des Südens. Sie wächst hier im Gesenke bei Goldenstein bei ungefähr 650 m, am Uhusteine bei Karlsbrunn im Gesenke bei ungefähr 800 m., bei Rotwasser sowie bei Jägerndorf, hier wohl in wärmerer Lage. Wahrscheinlich ist sie an diese vier Orte von einem Punkte aus, wohl durch Vermittlung der Vögel, gelangt. Ihre Neuanpassung an höhere Wärme und ihre Ausbreitung scheint so spät stattgefunden zu haben, daß sie nicht mehr im stande war, nach Böhmen vorzudringen. In diesem Lande kommt sie nur im Mittolgebirge und am Schömitzsteine bei Karlsbad ver, also in Gegenden, wo auch andere Einwanderer jener Periode sich gehalten und mehr weniger den veränderten Verhältnissen angepaßt haben.

Auch nach Mähren und Böhmen ist die Art wehl in der vierten kalten Periode eingewandert. In letzterem Lande bewohnt sie auch eine Gegend, das Mittolgebürge, in welcher zahlreiche Einwanderer der vierten kalten Periode leben. In dieser Zeit wanderte sie auch in das Juragebiet Bayerns, Württemberge und Hobenzollerns ein.

52 A. SCHULE:

Wanderung möglich war, zu wandern. Ebensowenig wie in einer heißen Zeit vermochte die Art aber wohl in einer milden Periode aus dem Juragebiete in den Saalebezirk, und zwar sprutugweise, einzuwandern. Aster alpinus L. wächst in der weiteren Umgebung des Bezirkes nirgends in größerer Verbreitung in einer Anpassung an warmes, trockenes Klima. Alle drei Arten können also nur in einer Anpassung an kälteres Klima eingewandert sein. Eine solche Einwanderung kann aber, wie diejenige der Artengruppe des Gypessumes, nur in einer Periode stattgefunden haben, welche wesentlich kälter war als die Jetztzeit.

Auch bei diesen drei Arten läßt sich nicht entscheiden, ob ihre Einwanderung schritt- oder sprungweise erfolgte; möglich ist eine Verschleppung der Samen bezw. Früchte bei allen, vorzüglich bei Lappula, deren Klettfrüchtleben sich wahrscheinlich leicht an das Vogelgefieder anheften. Ausserdem wachsen sie alle deri an klüftreichen Felsen, welche viel von Vögeln aufgesucht werden und wohl auch in jener Periode aufgesucht wurden. Doch sind auch sie vielleicht ausschließlich schrittweise eingewandert, und zwar Aster wahrscheinlich aus den stüdlichen Hochgebirgen, <sup>1</sup> Lappula entweder aus diesen oder vom Rande des nordischen Eises, <sup>1</sup> und Szufrynga zweifellos von letzteren <sup>1</sup> her.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf diesen ist sie welt verhreitet vom Kaukasus bis zur spanischen Pruvins Loon. Sie wichst wetter im Norden außer in Mitteleuropa un noch auf einigen Gebrigen des südlicheres Frankreichs. Kördlich vom Harze fehlt sie völlig, sie tritt aber wieder im Sütlichen Rusland auf; sie wiedent anßerden im ablirchen satistischen Hochgebirgen sowie in Nordamerita. In diesen Gegenden haben wir auch ihre Heimat zu suchen. Nach dem Harze ist ist entweder von den Alpen oder den Karpaten gewandert. Zwischen diesen und dem Harze wichst sie noch an einer Reinbe von Urtlichkeiten: im mährischen Gesselne, auf Besolt- und Phonodithergen des nörtlichen Böhmens sowie im oberen Saalethale bei Ehendorf und Saalfeld — bier an verschiedenen Stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie wichst in den Karpaten, sowie in den Ost- und in den Westalpen his zur Duauphin. Im Norden wichste sie gegenwärig in ganz Norwegen, in Schwedisch-Lappland und an einigen Stellen weiter im Süden, in Finnisch-Lappland und an einigen Stellen weiter im Süden, in Finnisch-Lappland (anch im mittelren, sädlichen und Sütlichen Rüßland). Bire Hönath besitzt die Art im Sühiren Zwischen den Alpen, Karpaten und dem Harze wichst sie außer in Nieder-Osterrich, Mähren und Böhmen um roch im Elstergeise bei Aurenbeu und Elsten einer nech im Elstergeise bei Aurenbeu und Elsten einer (vergt. hierzu aber Artzt in Sitzangsberichte und Abhandlungen der naturw. Gesellssaht liss in Dresselen, Jahre, 1866 (1897) Abhalg, S. 14).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese Form und ihre niehsten Vereundlen (vergl. Haufsknecht, Mittheil. des thäring, bet. Vereins, Heel III,1V (1893), 8. 73—80) scheinen den Alpen — mit Auszuhme Nieder-Österreichs — und den Karpaten zu fellen; sie kommt aber in der Nibe der Alpen — ander in Mähren und Nieder-Österreich — noch im württenbergischen und hobenzolfernschen Jurgebiete vor. Im Norden erscheint sie, vorzügen.

Alle drei waren wahrscheinlich in den ungünstigen Zeiten auf ie eine Stelle beschränkt worden. Lappula scheint auch ietzt nur an einer Stelle vorzukommen: 1 Aster dagegen wächst an mehreren, etwas weiter von einander entfernten Stellen 2 und Saxifraga besitzt eine etwas bedeutendere Verbreitung.3 Wann die Ausbreitung der beiden letzteren vor sich ging, lässt sich nicht bestimmt sagen, bei Aster vielleicht in einer heißen Periode, bei Saxifraga vielleicht in einer kühlen; wahrscheinlich haben die Vögel einen Anteil an ihrer Ausbreitung. Die beiden letzteren Arten3 sind dem Klima der Jetztzeit völlig angepaßt, vorzüglich Saxifraga tritt in üppiger Entwicklung auf und blüht und fruchtet reichlich.4

Mit diesen Arten sind nun noch zahlreiche andere in die Bodegebirge eingewandert, so z. B. Sesleria varia Wettst. (siehe oben), Allium Schoenoprasum L. (In der Nähe der Heuscheune bei Treseburg; in gleicher Anpassung im Bezirke wohl noch im oberen Saalethale. In das Elbethal des Bezirkes, in welchem es weit verbreitet ist, ist es aber wohl erst in späterer Zeit eingewandert.), Gymnadenia conopea (L.), Orchis ustulata L., Coeloglossum viride (L.), Thesium pratense L., Stellaria nemorum L., Dianthus caesius L., D. superbus L., Silene nutans L., Parnassia palustris L., Cotoneaster integerrima Med., Libanotis montana Crntz., Arctostaphylos Uva ursi (L.) (im Bezirke außer im Harze nur noch bei Saalfeld), Polemonium coeruleum L. (mehrfach im Bodethale bis Rübeland aufwärts; vielleicht aber nur ver-

lich in der var. caespitosa Engl., auf der skandinavischen Halbinsel, in Finnland, in Nordrußland sowie auf den nordeuropäischen Inseln. Außerdem ist sie im nördlichen Asien und im nördlichen Nordamerika weit verbreitet. Im Bezirke wächst sie außer im Harze noch im oberen Saalegebiete von Saalfeld bis Lobenstein und im Fichtelgebirge. (In seiner nächsten Umgehung kommt sie im Elstergebiete und bei Meiningen - oh nur verwildert? - vor.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwischen der Marmormühle und Neuwerk bei Rübeland, besonders am Krocksteine; an diesem (nach Hampe, Flora hercynica S. 183) früher zahlreich, aber schon 1873 sehr sparsam. Schatz (Flora von Halberstadt u. s. w. (1854) S. 155) giebt sie auch von der Henscheune im Bodethale an, doch findet sich diese Angabe nicht bei Hampe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An mehreren Stellen im Bodethale und in den unteren Teilen der Nebenthäler zwischen Rofstrappe und Wendefurth, und außerdem noch an der Steinernen Renne bei Wernigerode (hier aber, nach Sporleder, Verzeichnifs u. s. w. S. 110, nur einmal gefunden).

An der Bode und in den Nebenthälern, auf Granit, Grauwacke, Thonschiefer und Kalk, von der Roßtrappe his Rothehütte verbreitet. Außerdem bei Wernigerode.

<sup>4</sup> Auch Lappula war an seiner Wohnstätte früher reichlich vorhanden und wurde erst durch den Steinbruchsbetrieb fast völlig vernichtet.

wildert, wie an den übrigen Fundorten im Bezirke), Galiwun boreale L., Phyteuma orbiculare L., Crepis succisifolia (All.). Ein Teil dieser Arten ist auch in späterer Zeit und in anderer Anpassung eingewandert. Auch diese Arten haben in ungünstigen Perioden den größten Teil ihres Gebietes verloren, haben sich den neuen Verhältnissen in verschieden hohem Mafse angepafst und sich später tellweise ausgebreitet.

Wie im Harze so leben auch noch in den übrigen höheren und in den niederen Gegenden des Bezirkes die Nachkommen zahlreicher Einwanderer des kältesten Abschnittes der vierten kalten Periode. Nur die wichtigsten von ihnen sollen im folgenden besprochen werden.

In den Grenzgebirgen im Westen, Südwesten und Süden, im Thüringerwalde, Frankenwalde und Fichtelgebirge, leben außer einigen der bereits erwähnten (z. B. Trichophorum alpinum (L.), Tr. caespitosum (L.) Carex pauciflora Lghtf. und Empetrum nigrum L.) noch manche andere Formen, die nur in einer Zeit eingewandert sein können, welche wesentlich kälter als die Jetztzeit war, so kalt, daß weite Striche auch der niederen Gegenden Mitteleuropas ihre Waldbedeckung völlig oder fast völlig einbüßten, und die Formen der drei letzten der Eingangs aufgeführten Hauptgruppen im Bezirke und vielleicht auch im übrigen Mitteleuropa sämtlich zu Grunde gingen. Zu diesen gehören z. B. Scheuchzeria palustris L., (wächst nur auf dem Saukopfmoore bei Oberhof; sie ist auch wohl in späterer, milder Zeit in den Bezirk eingewandert, wahrscheinlich waren die Pflanzen, welche bei Braunschweig wuchsen, Nachkommen einer solchen Form). Tephroseris crispa (Jaca.) (nur unweit Schmiedefeld bei Suhl; sie kann nur aus den Ostalpen oder aus den Karpatengebirgen, in denen sie verbreitet ist, eingewandert sein; zwischen beiden Gebirgsländern und dem Thüringerwalde finden sich eine Reihe von Zwischenstationen) und Cirsium heterophullum L. (die Art ist im Thüringerwalde, Frankenwalde (nebst Vorland) und Fichtelgebirge weiter verbreitet und wächst außerdem noch im Willröder Forste bei Erfurt; 2 wahrscheinlich ist auch sie aus den Alpen oder den Karpaten eingewandert.3)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Selbst an denjenigen des oboren Saalegebietes.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hiorher ist sie aber nach Ilses Vermutung (Flora von Mittelthüringen, Jahrbücher der Königl. Akademie gemeinnitziger Wissenschaften zu Erfurt. Noue Folgo. Heft IV (1866), S. 165) mit Thüringerwaldhen, welches bei der Holzabfuhr im Waldo vorfüttert wurde, eingesehleupt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dagegen ist sie an ihre Wohnplätze im nördlichen Deutschland und in D\u00e4nernark — hier in Laubwildern — vom Norden her gelangt, wo sie gegenw\u00e4rtig auf der skandinavischen Halbinsel, in Finnland und im n\u00f6rdlicheren Ru\u00e4sland — auch in den baltischen Provinzon — weit verbreitet ist.

Auch in den übrigen Teilen des Bezirkes haben sich eine Reihe Einwanderer des kältesten Abschnittes der vierten kalten Periode gehalten. welche zum Teil im Harze und in den soeben betrachteten Grenzgebirgen während der ungünstigen Perioden zu Grunde gegangen sind oder in ihnen gar nicht gelebt haben. Manche Formen dieser Gruppe sind jedoch erst später, nachdem sie sich neu angepafst hatten, aus dem Harze und den Grenzgebirgen in die vorliegenden Gegenden eingewandert. Zu den Arten des Bezirkes, welche in den Grenzgebirgen nicht gelebt haben oder in ihnen ausgestorben sind, gehören z. B.: Gumnadenia odoratissima (L.), Pulsatilla vernalis (L.) (Die Nachkommen der Einwanderer der vierten kalten Periode haben sich ausschliefslich an einer Stelle gehalten: auf der sog. Heide bei Naundorf zwischen Ohrdruf und Georgenthal, unmittelbar am Fuße des Thüringerwaldes, in ungef. 497 m Meereshöhe. 1 Von dieser Art gilt das Gleiche, was von den Formen der zuerst behandelten Gruppe gesagt wurde: sie kann an ihre Wohnstätte erst nach der großen heißen Periode eingewandert sein; würde sie an ihr oder in der Nähe während dioser Zeit gelebt haben, so würde sie ihre Natur völlig verändert und vollständig den Charakter der empfindlicheren von den Formen angenommen habon, welche in dor ersten heißen Periode nach Mitteleuropa eingewandert sind.2 Sie würde sich dann später weiter ausgebreitet haben und falls sie in einer feuchten und kühlen Periode wirklich bis auf eine Stelle ausgestorben wäre, so würden wir diese in den wärmsten Gegenden des Bezirkes finden. Dies würde auch der Fall sein, wenn sio in der ersten oder in der zweiten heißen Periode aus dem Osten oder Südosten, wo sie in einer Anpassung an warmes trockenes Klima vorkommt, eingewandert und bis Ohrdruf vorgedrungen wäre. Sie kann also nach dieser Örtlichkeit nur in einer Anpassung an kaltes Klima und aus einer Gogend mit wesentlich kälterem Klima gowandert sein; dies konnte aber, ob es schrittweise oder sprungweise<sup>8</sup> erfolgte, nur in einer kalten Periode stattfinden. Die Einwanderung erfolgte wahrscheinlich schrittweise, und zwar von den Alpen her, in donen die

<sup>1</sup> Vergl. Fr. Thomas, Pulsatilla vernalis Mill, in Thuringen, Zeitschrift f. d. ges. Naturw. Neue Folge. Bd. XII (1875) S. 447-448.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zn solcher Änderung war sie, wie wir gleich sehen werden, durchaus geeignet, Auch durch ihr Vorkommen bei Ohrdruf wird dies ja bewiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zu einer solchen ist die Art ebenso geeignet wie Pulsatilla alba Reichb, und Geum montanum L. Sie ist auf diese Weise ohne Zweifel nach Südspanien (Sierra de Alfacar in Granada) gelangt, wahrscheinlich von den catalonisch-aragonischen Gebirgen, in welche sie wohl schrittweise von den Pyrenäen eingewandert war,

Art weiter verbreitet ist, wahrscheinlich auf dem gleichen Wege, auf welchem die Formen des Gypsrandes des Harzes in den Bezirk eingewandert sind.1 Die Art ist nun aber doch auch noch in einer heißen Periode, und zwar wahrscheinlich in der ersten, in den Bezirk eingewandert, entweder aus Böhmen, wohin sie in der vierten kalten Zeit gewandert war und wo sie sich neu angepasst und weiter ausgebreitet hatte, längs der Elbe, oder weiter aus dem Osten. Die Einwanderer dieser Zeit scheinen sich im Bezirke nur an einer Stelle an seiner Nordgrenze, auf den Calvörder Bergen,2 gehalten zu haben, wachsen aber unmittelbar hinter seiner Ostgrenze bei Dessau und Eilenburg.),8 Amelanchier vulgaris Med., Coronilla vaginalis Lmk. (Ist weit verbreitet an den Muschelkalkhängen des Gerathales von Arnstadt bis zum Veronikaberge bei Martinroda und wächst auch am Willinger Berge bei Stadtilm. Außerdem kommt sie im Bezirke nur noch in unbedeutender Verbreitung bei Freiburg a. d. Unstrut vor. 4 Sie macht im Geragebiete durchaus den Eindruck eines Einwanderers der ersten heißen Periode. Es spricht jedoch ihre Verbreitung sowohl innerhalb wie außerhalb des Bezirkes dagegen, daß sie in dieser eingewandert ist. Sie wächst westlich vom Saalebezirke unmittelbar an seiner Grenze im Ringgaue (an der Graburg und zwischen Netra und Datterode) und dann an einer größeren Anzahl Stellen in der Umgebung von Meiningen.5 Auch in letzterer Gegend macht sie durchaus den Eindruck eines Einwanderers der ersten heißen Periode. Südwestlich vom Bezirke wächst sie bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anf diesem noch auf der bayrischen Hochelene bis nach der Doam sevrie im Jura- und Keupergebiete nördlich von dieser. Weniger wahrscheinlich ist es, daß sie durch Böhnen oder Mihren, in welchen beiden Lindern sie noch – im Riesengebirge und im Gresnke – in der ursprünglichen Anpassung der Wanderung nachsetbender vorkommt, eingewandert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch hier wurde sie in neuerer Zeit nicht wiedergefunden,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahrscheinlich war sie noch gar nicht weiter in den Berirk hinein vorge-drungen. En ist aber auch denklart, daß sie in der ensten heißen Zeit noch nicht bis rum Berirke vorgedrungen war, sondern daß sie nach Calvierle — wie auch nach Dessau und Eilenburg — erst in der zweiten heißen Periode von weiter östlich gelegenon Ortlichkeiten, an deene sie während der ersten küllen Periode gelebt hattet, gewandert ist. Sie verhalt sich also sehr ahnlich wie Theeinun alpinum L., welches S. 148 besprochen wurde. Eingebende wurde ich ihre Verbreitung in meiner Abhand-lung über "die Entwicklungsgeschichte der plannengamen Planzendecke Mitteleuropas" behandeln.

<sup>4</sup> Die Angaben über ihr Verkommen am Südharze sind ganz unsicher. K\u00e4me is dort wirklich ver, so w\u00fcrde dies durchaus nicht f\u00fcr eine Einwanderung in der heifsen Zeit sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diese sind über eine Strecke von ungefähr 20 km Länge zerstreut.

nach den Alpen, in denen sie weit verbreitet ist,1 nur an wenigen Stellen des unteren Teiles und an zahlreichen des oberen Teiles der oberbayrischen Hochebene sowie an einer Anzahl Stellen im schwäbischen Jura bis zum Donauthale. Aus ihrer Verbreitung in diesen Gegenden lässt sich also sofort erkennen, dass sie in diese nur in der vierten kalten Periode aus den Alpen eingewandert sein kann. Sie hat sich auf der bayrischen Hochebene durchaus dem veränderten Klima angenaßt und maoht den Eindruck eines Einwandorers der heißen Periode; doch kann sie von hier wohl nicht in der ersten heißen Periode nach dem Saalebezirke eingewandert sein, denn dann hätte sie sich, wenn sie im stande war, sich im Oberwesergebiete an zwei Stellen zu halten - dies müßte mau doch annehmen? -, wohl auch in den klimatisch begünstigten Gegenden des nördlichen Baverns gehalten. Dies würde auch der Fall gewesen sein, wenn sie aus Niederösterreich, wo sie sich in den niederen Gegenden in der ersten heißen Periode neu angepaßt hatte, durch das bayrische Donaugebiet und die im Norden an dieses angrenzenden Gebieto nach dem Saalebezirko gewandert wäre. Nun könnte sie aber direkt von Südosten in den Bezirk eingewandert sein; daß sie heute in diesem wie in Mitteleuropa überhaupt eng an kalkreichen Boden angepaßt zu sein scheint, würde dieser Annahme nicht widersprechen, denn in der ersten heißen Zeit waren offenbar die Anfordorungen vieler Formen an den Boden wesentlich andere als in der Jetztzeit.3 Sie wächst nun im Südosten zunächst in Böhmen in dem wenig ausgedohnten Hügelgebiete zwischen Leitmeritz, Laun, Schlan, Wolwarn und Wegstädtl an einer größeren Anzahl Stellen, zum Teil in großer Individuenzahl, in Gesellschaft zahlreicher Einwanderer der ersten heißen Periode. Aber auch dorthin ist sie wahrscheinlich in der vierten kalten Periode eingewandert, hat sich dort wie im Geragebiete und bei Meiningen wahrscheinlich an einer Stelle gehalten, neu angepalst und später auf boschränktem Gebiete ausgebreitet. Es ist jedoch auch möglich, daß sie nach Böhmen aus Niederösterreich, wo sie sich, wie soeben gesagt wurde, in niederen Gegenden in der ersten heißen Zeit neu angepaßt hatte, noch in dieser eingewandert ist; viel weniger wahrscheinlich ist eine Einwanderung in dieser Zeit aus Ungarn, wo sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie steigt in den bayrischen Alpen nach Prantl (a. a. O. S. 368) bis 1760 m, in den Südalpen stellenweise noch höher an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Einwanderer der zweiten heißen Zeit aus dem Saalebezirke könnte die Pflanze hier wohl kaum angesehen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auch in der vierten kalten Periode vermochte sie in Mitteleuropa auf kalkarmem Boden zu leben.

nur in sehr unbedeutender Verbreitung an niederen, wärmeren Örtlichkeiten vorzukommen scheint, an denen sie auch durchaus den Eindruck eines Einwanderers der vierten kalten Periode macht, der sich neu angenalst hat. Wäre sie nun aus Böhmen noch im Verlaufe der ersten heißen Periode nach dem Saalobezirke gewandert und in diesem bis nach der unteren Unstrut und der oberen Gera vorgedrungen, so würde sie sich ohne Zweifel nicht nur in diesen beiden Gegenden, sondern auch noch in andoren gehalten haben. Es bleibt also meines Erachtens nur die Möglichkeit, die Art im Bezirke - und im Oberwesergebiete - als einen Einwanderer der vierten kalten Periode anzusehen,1 der sich im Geragebiete so sehr den neuen Verhältnissen angepasst hat, dass er sich in späterer Zeit2 sehr bedeutend auszubreiten im stande war, während ihm im Unstrutgebiete eine Anpassung nicht in gleichem Maße gelang.), Pleurospermum austriacum (L.) (Diese Art besitzt, wie bereits gesagt wurde, im Südsaalebezirke eine weitere Verbreitung, sie wächst bei Gotha, im Geragebiete bei Stadtilm, Arnstadt und Erfurt (bis zum Ilmgebiete), im Ilmgebiete bei Stadtilm, Kranichfeld, Berka und Weimar. 3 Ihre Verbreitung außerhalb des Bezirkes 4 läßt sofort erkennen, daß sie nur in einer Periode mit wesentlich kälterem Klima, als jetzt in Mitteleuropa herrscht, eingewandert sein kann. In keiner Gegend, in der sie während der viorten kalten Periode in der Anpassung, welche sie gegenwärtig im Saalebczirke besitzt, gelebt haben könnte und aus der sie in späterer, wärmerer Zeit in den Saalebezirk eingewandert sein könnte, kommt sie jetzt in dieser weiter verbreitet vor. Sie lebt nun aber, abweichend von den soeben betrachteten Arten, im Bezirke wohl ausschließlich in zum Teil sehr schattigen Laub- meist Buchen- - Wäldern, und man könnte deshalb annehmen, daß sie auch in diesen, wie die Formen der dritten Untergruppe der ersten Hauptgruppe, welche wir gleich besprechen werden, eingewandert sei. Ich glaube jedoch, daß ihr Vorkommen in Wäldern im Bezirke wie in anderen Teilen Mitteleuropas als eine Neuanpassung anzusehen ist,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da ihro Einwanderung wehl nur schrittweise vor sich gehen konnte, und sie stärkeren Waldschatten nicht zu ertragen vermag, so muis also damals das Klima os kalt gewesen sein, daß zwischen den Alpen und dem Bezirko zusammenblagende Striche ihre Waldbedeckung vollständig oder fast vollständig verloren hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrscheinlich teilweise in der ersten, teilweise in der zweiten heißen Periode.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Die Angabe eines Vorkommens bei Frankenhausen hat keine neuere Bestätigung gefunden.

<sup>4</sup> Ausführlich dargestellt in meiner Abhandlung über "die Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflanzenwelt des Saalebezirkes".

da sie in den Gegenden, aus denen sie eingewandert sein kann, vorzüglich an unbeschatteten Örtlichkeiten vorkommt, und daß sie also nur in dem kältesten Abschnitte der kalten Periode, und zwar schrittweise, eingewandert sein kann. Wäre sie in der Periode der Bergbuche eingewandert, so würde ihr Gebiet wohl auch nicht so große Lücken besitzen. Im Bezirke hat sie sich vielleicht nur an einer Stelle, vielleicht im oberen Geragebiete, gehalten und sich später von dieser nach ihren übrigen heutigon Wohnplätzen ausgebreitet.), Primula farinosa L. (früher bei Eisenach), Teucrium montanum L. (im Bezirke weit verbreitet; es ist wohl wenigstens teilweise in dieser Periode eingewandert), Buphthalmum salicifolium L. (früher bei Saalfeld), Carlina grandiflora Mnch. 1 (C. acaulis L. p. p.), Carduus defloratus L. (diese Distel kann nur im kältesten Abschnitte der kalten Periode eingewandert sein, hat sich im Bezirke an mehreren Stellen gehalten und sich später, wohl in der ersten oder zweiten heißen Periode, von diesen mehr oder weniger weit ausgebreitet).

2

Außer der Formengruppe, welche wir soeben betrachtet haben, deren Einwanderung in den Bezirk nur in einer sehr kalten Periode. in welcher die Wälder auf zusammenhängenden Strichen zwischen den Alpen und den Küstengegenden schwanden, erfolgen konnte, gehören zur ersten Hauptgruppe noch zwei andere Gruppen, deren Formen nicht ein so kaltes Klima zu ertragen vermögen wie die meisten der ersteren Gruppe, fast sämtlich im dichteren Waldo leben können oder sogar vorzüglich oder ausschließlich im Walde leben und deshalb im Walde in den Bezirk eingewandert sein können oder sogar müssen. Manche Formen dor einen dieser beiden Gruppon, der weniger empfindlichen, sind wohl schon vor den soeben behandelten Formen im Anfange der kalten Periode in den Bezirk gelaugt und haben sich seitdem in ihm gehalten, denn es ist, wie bereits eingangs hervorgehoben wurde, sehr wahrscheinlich, dass der Bezirk auch in dem kälteston Abschnitte der kalten Periode seine Waldbedeckung nicht völlig einbüßte, sondern in seinen wärmsten Strichen auch damals noch vorzüglich aus Fichten, Kiefern und Birken zusammengesetzte Wälder trug. Manche der an das Leben in diesen Wäldern, vorzüglich den Fichtenwäldern, angepassten Arten sind aber doch wohl erst nach dem Ausgange des kältesten Abschnittes aus den klimatisch mehr begünstigten

<sup>&#</sup>x27; Diese Form ist in anderer Anpassung vielleicht auch in späterer Zeit eingewandert; in dieser sind wohl auch andere Formen der Art in den Bezirk gelangt.

160 A. SCHULZ:

Gegenden Mitteleuropas eingewandert. Noch später kamen die an die Buche angepassten Formen; sie waren wohl, wie die Buche selbst, in dem kältesten Abschnitte ganz aus dem Bezirke verschwunden. Formen dieser Gruppe besitzen eine recht verschiedene Anpassung an das Klima. Einige von ihnen nähern sich in ihrer Anpassung den Einwanderern der heißen Periode; doch haben die meisten von diesen ihre Anpassung an höhere Wärme wohl erst nach der kalten Periode erworben, oder sind wenigstens nicht in dieser Anpassung in den Bezirk eingewandert. Keine der Formen dieser beiden Gruppen konnte während der großen heißen Zeit im Bezirke leben, und da auch wohl selbst von den zuletzt erwähnten keine in einer Zeit, welche so warm wie die Jetztzeit war, eingewandert sein kann - die Einwanderung der meisten kann wohl nur schrittweise erfolgt sein -, so wird auch durch ihr Vorhandensein im Bezirke bewiesen, daß zwischen die große heiße Periode, welche auf die dritte kalte Periode folgte, und die Jetztzeit ein Zeitabschnitt mit wesentlich kälterem Klima fällt als gegenwärtig in Mitteleuropa herrscht. Die Gebiete der Formen beider Gruppen haben nach ihrer Einwanderung eine sehr weitgehende Verkleinerung erfahren. Alle Formen haben sich dem veränderten Klima mehr oder weniger angepasst; manche haben sich im Bezirke teilweise oder sogar vollständig an eine ganz andere pflanzliche Umgebung angepaßt als die war, in welcher sie eingewandert sind. Die Neuanpassungen haben in sehr verschiedenen Zeitabschnitten stattgefunden. Manche haben sich in der Neuanpassung weiter ausgebreitet und sind später wieder strichweise ausgestorben.

Za der ersten Gruppe gehören außer nanchen von denjenigen Formen, welche sicher oder wahrscheinlich anch im kältesten Abschnitte eingewandert sind, wahrscheinlich noch folgende: Abirs alba Mill., Luxnha pilosa Willd., L. silcatica (Hude.), Tolgonatum verticillatum (L.) (oder erst im folgenden Zeitabschnitte eingewandert?), Majanthemum bifolium (L.), Goodyera repens (L.), Coralbiorhiza innata R. Br., Thalictrum aquilegifolium L. (oder erst im folgenden Zeitabschnitte?), Aconitum variegatum L. (desgl., die Art hat sich wenigstens später eine völlig andere Anpassung erworben und sich in dieser ausgebreitel, Cardanine inspatiens L. C. silcatica Lk., Dentaria enneaphyllos L. (aur im Fichtelgebinge), Lunaria reliciva L., Chrysosphenium alternifolium L., Arnenus silvester Kostel, (vielleicht erst im folgenden Zeitabschnitte), Sorbus Ancaparia L., Ozalis Acctosella L., Mercurialis perennis L., Acer Pseudoplatanus L., A. platanoides L., Circaca alpina L., Ledum patster L., Prola minor L. P., uniflora L.

Ramischia secunda (L.), Myssotis silvatica (Ebrk.), Galium rotuvdifolium L. (wächst im Bezirke im Harze, im Thüringerwalde, Frankenaulde, Fichtelgebirge und in ihrem Vorlande bis Berka a. L., Jena, Bürgel und Dornburg (Tautenburg) — im angrenzenden Eistergebiete bis zur Gegend von Osterfeld — sowie an der Nordostgrenze bei Zerbst und Loburg — von hier erstreckt sich das Vorkommen der Art bis zur Gegend von Belzig und Luckau —; sie hat sich im Saalebezirke stellenweise dem Leben im Kiefern-, Buchen- und Eichenwalde angepafst und in dieser Anpassung ausgebreitet), G. sazzülie L., Sambucus racemosa L. (oder erst später eingewandert?), Linnaea borealis L. (nur im Brockengebirge und vielleicht nur angepflanzt,) \* Phyteums spicatum L., Senecio Fuchsii Gmel., Prenauthes purpurea L. (vielleicht erst später), Hieracium sitantieum L.

Zu den Formen, welche später mit der Buche in den Bezirk eingewandert sind, gehören wahrscheinlich folgende: Taxus baccata L. (vielleicht zum Teil schon im vorigen Zeitabschnitte), Calamagrostis varia (Schrad.), Poa Chaixi Vill., Festuca silvatica Vill., Elymus europaeus L., Scilla bifolia L. (ist auch in späterer Zeit als Stromthalpflanze in den Bezirk längs der Elbe eingewandert, aber, wie es scheint, ohno sich dauernd zu halten: unmittelbar ienseits der Ostgrenze, bei Dessau, tritt sie dagegen dauernd auf; aus der kalten Periode stammt ihr Vorkommen bei Weißenfels, im westlichsten Teile der Hainleite sowie auf den östlichen Ausläufern des Dünes zwischen Schlotheim und Tennstedt), Orchis pallens L., Dentaria bulbifera L., Lathyrus heterophyllus L., Geranium lucidum L. (ist im Mittelalter durch den Menschen an viele Stellen - Burgen und Klöster - gelangt, denen es vorher fremd war), Tithymakus amygdaloides (L.) (im Bezirke nur am Südharze, nach Osten bis Wieda und Sachsa,8 in der Hainleite bis Bendeleben bei Sondershausen, in den Bleicheröder Bergen, im Ohmgebirge und im Düne; die Art ist vielleicht auch schon im vorausgebenden Zeitabschnitte in den Bezirk gelangt), Daphne Mezereum L., Astrantia major L. (beide sind vielleicht schon früher eingewandert), Bupleurum longifolium L., Laserpitium latifolium L., Lysimachia nemorum L. (beide sind vielleicht schon früher eingewandert),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Sporleder, Berichte des naturw. Vereins des Harzes zu Blankenburg für die Jahre 1863—1864 S. 48 und Verzeichniß u. s. w. S. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vergl. Festschrift des naturw. Vereins zu Magdeburg (1894) S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Von Schatz (Flora von Halberstadt (1854) S. 204) auch als bei Königshof vorkommend angeführt, aber weder Sporleder (Verzeichnils u. s. w.) noch Hampe (Flora hereynica) konnen disses Vorkommen.

Cynoglossum germanicum Jacq. (wohl nur im Harze, und zwar im Helmegebiete bei Neustadt, Ilfeld — mehrfach —, weiter aufwärts nach Hasselfelde zu und bei Zorge, sowie im Bodegebiete bei Treseburg und Rübeland — mehrfach —; \* vielleicht ist die Art an ihre heutigen Wohnplätz von einer Stelle aus gelangt, sie besitzt Kletfrüchtchen, welche leicht Säugetieren und wohl auch Vögeln anhaften), Omphalodes scorpioides (Haenk) (im Klifbäusergebirge und im Unterharze; von letzterem ist sie wohl in späterer Zeit nach Sandersleben gewandert; längs der Elbe ist sie ebenfalls in späterer Zeit in Flufsthalanpassung in den Bezirk eingewandert, sie wächst in dieser im Elbethale bei Barby und Schönebeck), Atropa Belladonna L., Campanula latifolia L., Tephroseris spathulifolia (Gmel.), Centaurea montana L. (ist violleicht sehon im kältesten Abschnitte eingewandert

## B. 1.

Wie soeben dargelegt wurde, sind die Formen der ersten Hauptgruppe vor den übrigen phanorogamen Gewächsen in den Bezirk gelangt. Die letzteren bilden nun keine einheitliche Gruppe, sondern lassen sich, wie eingangs gesagt wurde, in drei durch ihre Anpassung an das Klima von einander abweichende Hauptgruppen zusammenfassen. Ihre Einwanderung muss also in drei klimatisch verschiedenen Perioden stattgefunden haben. Die meisten Formen der drei Hauptgruppen besitzen im Bezirke wie in Mitteleuropa überhaupt Gebietslücken, zum Teil von sehr bedeutender Ausdehnung, welche nur teilweise der Thätigkeit des Menschen ihre Entstehung verdanken, sondern zum großen Teile durchaus natürliche sind. Die meisten Formen der zweiten und dritten Hauptgruppe vermögen nur schrittweise zu wandern, müssen also ehemals in don Gebieten ihrer Gebietslücken gelebt haben. Nun befinden sich auf den letzteren vielfach höhere, kältere Gebirge, breite nasse Thäler und ausgedehnte schattige Wälder, also Örtlichkeiten, welche für sie gegenwärtig völlig unbewohnbar sind; sie können sie also nicht bei dem jetzigen Klima durchwandert haben. Ihre Wanderung kann nur in einer Zeit stattgefunden haben, in welcher ein viel wärmeres

Ob auch bei Herzberg am södwestlichen Hazrande (Hampe, Flora herzynica S. 184), oder liegt hier Verwechalung mit dem Herzberge bei Hield ver, auf dem die Art bereits Haller (Flora jenemis H. B. Roppii such at emendata (1745) S. 12) und vielleicht sogar sedem in der zweiten Hälfte den 16. Jahrhunderts der erste Harrförist, Joh. Thal, fanden?

und trockeneres Klima herrschte, welches die Gebirge gleichsam erniedrigte, die nassen Thäler austrocknete, die Wälder sehr verkleinerte und lichtete. Auch wenn diese Hindernisse nicht bestanden hätten, hätte die Wanderung bei einem Klima, wie gegenwärtig herrscht, wohl nur sehr langsam vor sich gehen können, da die krautigen und strauchigen Einwanderer der kalten Periode den neuen Einwanderern den Boden streitig gemacht haben würden. Durch das heiße Klima wurden die ersteren aber zum Teil sehr geschwächt, zum Teil sogar völlig vernichtet. Ein so extremes Klima, wie wir es für die Zeit der Einwanderung der Formen der dritten und vorzüglich der zweiten Hauptgruppe voraussetzen müssen, vermochten die Formen der vierten Hauptgruppe nicht zu ertragen. Zu der Zeit der Einwanderung der ersteren können sie also nicht im Bezirke, höchstens, und wohl auch nicht sämtlich. im nordwestlichsten Theile Mitteleuropas gelebt haben; sie können somit erst nach jenen in den Bezirk eingewandert sein. Es ist aber, wie bereits gesagt wurde, sehr wahrscheinlich, dass Formen der vierten Hauptgruppe bereits vor den Formen der zweiten und dritten Hauptgruppe im Bezirke gelebt haben; wahrscheinlich herrschte am Ausgange der kalten Periode eine Zeitlang ein mildes, feuchtes Klima, welches ihre Einwanderung ermöglichte; später, in der Zeit der Wanderung der Formen der zweiten und der dritten Hanptgruppe sind sie aber wieder völlig ausgestorben. Auch die zweite und die dritte Hauptgruppe sind, wie gesagt wurde, in ihrer Anpassung an das Klima durchaus nicht gleichwertig; die Formen der dritten Hauptgruppe sind nicht im stande, so bedeutende Trockenheit, Sommerwärme und Winterkälte zu ertragen, wie dieienigen der zweiten Hauptgruppe. Sie müssen deshalb, vorzüglich in den niederen Gegenden des östlichen und des südlichen Mitteleuropas. in der Zeit, welche für die Wanderung der Formen der zweiten Hauptgruppe am günstigsten war, sehr gelitten haben und weithin ausgestorben sein und sie können sich erst wieder nach diesem heißesten Abschnitte gegen Ende der heißen Periode ausgebreitet haben. In der gleichen ungünstigen Lage befanden sich in dem heißesten Zeitabschnitte auch dieienigen von den an ein extremes Kontinentalklima angepafsten Formen. welche nasse Örtlichkeiten oder den Wald bewohnen.

Aber nicht nur, daß ehemals in Mitteleuropa eine Zeitlang ein sekuntinentales Klima geherrscht hat, lehren uns die Gebietalfücken der Formen der zweiten und der dritten Hauptgruppe. Durchaus nicht überall auf den Gebieten der Lücken ist das Klima ungünstiger als in den Gegenden, in denen heute die Formen, stelleaweise sehr reichlich, wachsen, vielfach ist es ebenso günstig oder sogar günstiger oder nur

164 A. SCHULZ:

wenig ungünstiger als an jenen, und weder ausgedehnte Waldungen, noch Sümpfe oder Moore, noch ungünstige chemische oder physikalische Bodenverhältnisse hindern ihre Ansiedlung. Diese Erscheinung läfst sich nur durch die Annahme erklären, daß das Klima nach der Wanderung der zweiten und der dritten Hauptgruppe nicht durch gleichmäßige oder sprungweise Abnahme der Sommerwärme und Zunahme der Feuchtigkeit in das der Jetztzeit überging, sondern daß es noch kühler und feuchtor wurde, als es jetzt ist. In dieser Zeit müssen aber die Gebiete der Formen viel kleiner gewesen sein als in der Jetztzeit; es ist völlig undenkbar, daß eine Form während der Herrschaft eines Klimas, durch welches sie in einer Gegend vollständig vernichtet wurde, in einer benachbarten ebenso oder sogar noch mehr oder nur unbedeutend weniger begünstigten in weiter Verbreitung gelebt habe. Die Neuausbreitung der Formen konnte aber ebenso wie ihre Einwanderung nur in einer Zeit vor sich gehen, welche die Jetztzeit durch Hitze und Trockenheit bedeutend übertraf. Dass auch diese zweite heiße Periode nicht in die Jetztzeit direkt übergegangen ist, sondern daß zwischen sie und die letztere eine Periode mit kühlerem und feuchterem Klima eingeschoben war, das beweisen die kleineren Lücken, welche die durch Ausbreitung in der zweiten heißen Periode entstandenen lokalen Gebiete zahlreicher Formon besitzen, die keine ursprünglichen - aber auch keine künstlichen - sein können, und die nur teilweise den Anpassungen der Formen an Klima, Boden und die Organismenwelt entsprechen. Diese Lücken beweisen aber auch, daß die Formen ihre jetzige, zum Teil sehr bedeutende Verbreitung an den einzelnen Örtlichkeiten erst einer Ausbreitung, welche nach der zweiten kühlen Periode, also in der Jetztzeit, stattfand, verdanken können.

Wir wollen nun zunächst einige Formen der zweiten Hauptgruppe eingehender betrachten.

Trifolium parziforum Ehrh. kommt im Mitteleuropa im östlichen Niederösterreich, i im südlichen Mähren, im nördlichen Böhmen bei Prag — an vielon Steilen — und mehrfach längs des Erzgebirges von Teplitz bis Priesen und Saaz sowie im Nord-Saalebezirke vor. In diesem wüchst der Klee an einer Anzahl Stellen zwischen Halle und Trobiz unterhalb von Wettin — vorzüglich in der Nich eder Saale — sowie bei Rothenburg nördlich von Wettin; früher kam er auch bei Barby und Magdeburg vor. Er besitzt also in Mitteleuropa zwei über 150 km lange

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierhin ist er aber, wie es scheint — vergl. Beck v. Mannagetta a. a. O. S. 847 —, erst durch den Menschen eingeschleppt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alle anderen Angaben sind sehr wenig wahrscheinlich.

Gebietslücken. Diese können keine ursprünglichen sein, denn seine Samen besitzen weder Kletteinrichtungen, noch Einrichtungen, welche einen Transport durch den Wind über weitere Strecken hin ermöglichen. Auch ist es nicht denkbar, dass sie, durch thonige Bodensubstanz an die Füße oder das Gefieder von Vögeln angeklebt, durch diese über die Lücken hinweggetragen, oder dass sie von den böhmischen Wohnstätten durch die Elbe nach Barby oder Magdeburg hinabgeschwemmt worden seien. Die Art kann nur durch schrittweise Wanderung von einem ihrer heutigen Wohnplätze zum anderen gelangt sein, sie muß also im Gebiete ihrer heutigen Lücken gelebt haben. Eine vollständige Durchwanderung dieser Lücken wäre für sie selbst unter den heutigen Verhältnissen, obwohl der Mensch den größten Teil der Wälder gerodet und der nassen Niederungen ausgetrocknet hat, nicht möglich. Denn sie vermag wohl nur an trockenen, wenigstens einen grösseren Teil des Tages von den direkten Sonnenstrahlen getroffenen Örtlichkeiten zu leben: solche fehlen aber weiten Strecken, über welche der Wind ihre jeder Transporteinrichtung entbehrenden Samen nicht hinübergetragen haben kann. Auch das Klima vieler Striche der Lücke, vor allem das des mährischen Hügellandes sowie das der nördlichen Randumwallung Böhmens selbst in ihrem tiefsten Thale, dem Elbethale, dürfte sie in ihrer heutigen Anpassung nicht zu ertragen vermögen; sie kommt wenigstens nirgends an Örtlichkeiten vor, deren Klima so weit wie das iener Gegenden von dem ihres Hauptverbreitungs-Gebietes in dem südöstlichen Europa und in Vorderasien abweicht.1 Dagegen kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das Klima mancher anderer Striche der Lücken, in denen auch die Bodenverhältnisse ihren Bedürfnissen in jeder Hinsicht entsprechen,2 für sie durchaus geeignet ist, da seine sommerliche Wärme ebenso hoch oder unbedeutend geringer, seine sommerlichen Niederschläge aber nicht oder nur wenig größer sind als an einer Anzahl der Örtlichkeiten, an denen die Art, zum Teil in weiterer Verbreitung und größerer Individuenzahl, vorkommt.3 Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Damit ist natürlich nicht gesagt, daß sie sich nicht, ohne ihre Gestalt zu ändern, an ein kälteres und feuchteres Klima anpassen könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie soheint in Mitteleuropa kalkärmeren, aber an den übrigen, für die phanerogamen Gowächse notwendigen mineralischen Bestandteilen reicheren Boden zu bevorzugen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Man verpleiche z. B. das Klima von Dreuden, Meiften, Tergan, Magleburg und Halle (die Angaben hierüber finden sieh rusammengestellt bei P. Thiele, Deutschlands landwirtschaftliche Klimatographie (1885) S. 108—109). In Torgan sind sämtliche Monato mit Ausnahme des September und November ebenso warm oder wärmer als im Magdeburg, ein Tell ebenso warm (darunter Agril, Mai, also verüf für die Pflause).

166 A. SCHULZ:

kann die Wanderung also nur in einer Zeit mit sehr geringen Niederschlägen und hoher sommerlicher Hitze, in welcher auf zusammenhängenden Landstreifen zwischen den heutigen Wohnstätten der Wald schwand, die weiten Thäler austrockneten und die Flüsse sehr schmal wurden, die kleineren von ihnen wohl sogar periodisch austrockneten. Es kann aber nicht die Rückkehr zu dem Klima der Jetztzeit gewesen sein, welche die Lücken schuf; es muss eine Zeit gewesen sein, die wesentlich ungünstiger war, die viel kühlere, feuchtere Sommer besafs, in der also schon ein ganz unbedeutender klimatischer Vorteil von höchstem Werte für die Art war. Natürlich kann sie sich in solchen, klimatisch nur wenig oder gar nicht vor anderen, in denen sie ausstarb, begünstigten Gegenden nicht in weiterem Umfange erhalten haben; es ist nicht denkbar, dass sie an allen ihren heutigen Wohnplätzen zwischen Halle und Rothenburg, oder am Südfuße des Erzgebirges und in der Gegend von Prag erhalten blieb, während sie zwischen Rothenburg und Magdeburg, zwischen Magdeburg und Böhmen, in der Elbegegend des nördlichen Böhmens, im mittleren Mähren und in Niederösterreich zu Grunde ging. Wahrscheinlich war in allen diesen Gegenden nur je eine Örtlichkeit vorhanden, an der sich die Kleeart zu halten vermochte. Von diesen Stellen hat sie sich dann in späterer Zeit neu ausgebreitet. Es scheint mir wenig wahrscheinlich, daß diese Neuausbreitung in einer Periode mit dem Klima der Jetztzeit vor sich gehen

sehr wiehtige Monato, Februar und Oktober), die übrigen sehr wenig kälter als in Halle. Dor Niedersehlag ist in Torgau im Mai, in welchen in wärmeren Jahren der größte Toil des Blühens der Art fällt, geringer, in den meisten übrigen Monaten ein wenig höher als in Magdoburg; er bleibt im Juni und Juli, also in den Monaten der Fruchtreife, hinter demjonigen Halles zurück und übertrifft den lotzteren Ortes in den übrigen Monaten nur unbedeutend (z. B. April 39:33 mm, Mai 45:43 mm). In Meißen sind die meisten Monate etwas kühler (z. B. April 8,2:8,3°, Mai 12,6:12,9°, Juni 16,7: 17,0° C.), oinige ebenso warm (z. B. Juli und Angust) und drei (darunter der März) sogar wärmer als in Magdeburg; auch in Halle sind die meisten Menate nur sehr wenig wärmer, ein Monat nur ebenso warm, einer sogar kühler. Der Niederschlag ist in Meißen im März geringer, in den Menaten April bis Juni höher, zum Teil aber nur unbedentend, als in Magdeburg, im Juni und im Juli aber geringer (67:73 mm, 71:73 mm) und in den übrigen Monaten, welche für die Pflanze in Frage kemmen, nnr unbedeutend höher als in Halle. In Dresden ist der März ebenso warm, die Monate November bis Februar sind wärmer, die Monate April bis Oktober meist nur wenig kühler als in Magdeburg; auch in Halle sind die Monate Nevember bis Februar kühler als in Dresden, dagegen die übrigen Monate wärmer (bis 0,7 ° C.) als an letzterem Orte. Der Niedorschlag ist in Dresden im März und im Oktober geringer, in den übrigen Monaten höher als in Magdeburg (April 43:35 mm, Mai 53:50 mm, Juni 85:57 mm, Juli 77:67 mm, August 61:46 mm). Derjenige Halles wird von dem ersteren in allen Monaten meist ungefähr nm 10 mm übertroffen.

konnte. Heute freilich ist zwischen den Wohnplätzen in der hallischen Gegend, z. B. zwischen donen der rechten Saaleseite von den Klaushergen und dem kleinen Galgenberge vor Trotha bis Rothenhurg kein Wald und kein breiteres nasses Thal mehr vorhanden, doch hefanden sich früher Wälder und Sümpfe, bedeutend genug, um eine Wanderung des Klees unmöglich zu machen, in zahlreichen der Seitenthäler, Wälder wahrscheinlich streckenweise auch an den Hängen und auf der angrenzenden Hochfläche. Die Wanderung kann also nur in einer heißen Zeit vor sich gegangen sein, welche aber nur streckenweise, fast nur längs der größeren Flussthäler, wieder günstige Wanderwege schuf und auch nur kurze Dauer besafs, sonst würde sich die Art wohl viel weiter ausgebreitet haben, mindestens his in die für sie so günstigen Gegenden im Bodegebiete am Fuße des Harzes.1 Zwischen den einzelnen heutigen Wohnplätzen der Art sowohl bei Halle wie am Südfuße des Erzgebirges und bei Prag sind bedeutende Lücken vorhanden, auf deren Gebieten sie an sehr vielen Stellen zu wachsen im Stande ist, da diese weder ein ungünstigeres Klima, noch ungünstigere Bodenverhältnisse als jene besitzen, noch von kräftigeren Gewächsen als jene, oder von schädlichen Tieren bewohnt werden. Die kleineren Lücken können also wio die großen nicht durch Rückkehr des Klimas zu dem Zustande der Jetztzeit, sondern nur in einer Zeit entstanden sein, deren Klima wesentlich ungünstiger, kühler und feuchter war, als schon ein einziges zufälliges ungünstiges Ereignis die Art an einer Stelle völlig vernichten konnte. Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Klee in iener ungünstigen Zeit an den einzelnen Wohnplätzen durchaus nicht die Verbreitung wie gegenwärtig besafs, sondern daß er auf enghegrenzte Örtlichkeiten beschränkt war und sich von diesen erst später, in der Jetztzeit, wieder ausgehreitet hat. Wahrscheinlich ist z.B. sein nur von kleinen Lücken unterhrochenes Auftreten an den Hängen auf der linken Saaleseite vom Weinherge vor Kröllwitz his zum Donnersherge hinter Kröllwitz auf eine jetztzeitliche Neuausbreitung zurückzuführen. Die kloinen Lücken dieses Vorkommens sind teilweise künstliche, durch Bebauung einiger Stellen mit Gebäuden, durch Verwandlung anderer in Wege, Höfe, Äcker, Gärten, Obstplantagen oder Anlagen sowie durch Beweiden oder selbst nur häufiges Betreten entstandene,2 teilweise aber

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es ist denkbar, daßs sie bis Barby und Magdeburg wanderte und daß ihr dortiges Vorkommen erst aus jener Zeit stammt. Wanderungen von solcher Ausdehnung lassen sich meiner Meinung nach mehrfach nachweisen.

Dagegen scheint der Rauch, welcher ohne Zweifel manche Arten schwer schädigt und aus der Nähe größerer Siedelungen verdrängt, dieser Art nicht zu

168 a. schulz:

wehl ursprüngliche, welche ihre Entstehung einer Verwehung der Samen über kurze Strecken hin verdanken.

Eine andere Papilienacee, Astragalus exscapus L., besitzt eine ähnliche Verbreitung wie die soeben betrachtete Kleeart. Sie wächst an einer Stelle im östlichsten Niederösterreich und an einigen Stellen im südlichen Mähren; eine weitere Verbreitung besitzt sie im nördlichen Böhmen, in welchem sie im wärmsten Hügellande der unteren Moldau, der unteren Elbe. Eger und Biela zerstreut ist. Ausserdem wächst sie in Mitteleurepa nur nech im Saalcbezirke, und zwar in der Nähe der Saale von Wettin bis Alsleben und bei Kalbe, im Unstrutgebiete in der Nähe der unteren Unstrut bei Nebra - mehrfach - und bei Refsleben sowie an mehreren Stellen im Kiffhäusergebirge,1 an verschiedenen Stellen im Salzkegebiete, nach Westen bis Eisleben, im Winnergebiete bei Aschersleben, im Bodegebiete bei Stafsfurt sowie in der Nähe der Elbe bei Schönebeck und Magdeburg. Auch diese Art konnte nur schrittweise wandern, da ihre zienslich grefsen Samen kein Klettorgan besitzen und auch nicht durch Wind eder Wasser verschleppt werden kennen; auch sie muß alse ehemals in den Gebieten ihrer Lücken gelebt haben und später in ihnen ausgestorben sein. Auch sie bedarf eines treckenen Standortes und vermag höchsteus ganz leichten Waldschatten zu ertragen, ihre Wanderung kann also auch nur in einer heißen Periede vor sich gegangen sein, in welcher sich zwischen deren Ausgangspunkte in Ungarn und dem Saalebezirke ohne größere Unterbrechung treckene, wenig beschattete Striche ausdehnten. Ihre Gebietslücken können nicht durch Rückkehr des Klimas zum Zustande der Jetztzeit entstanden sein. Würde das Klima nur zu diesem zurückgekehrt sein, so würde sich die Art dech wohl au zahlreichen Stellen Niederösterreichs und des mittleren Mährens, in manchen Gegeuden des nördlichen Böhmens, denen sie fehlt, sowie vielleicht selbst im sächsischen Elbegebicte, durch welches sie, wie die verige Art, ehne Zweifel gewandert ist.2 gehalten haben, da deren Klima nicht oder nur wenig ungünstiger ist als das mancher der Örtlichkeiten, an denen sie erhalten blieb. Allerdings ist im sächsischen Elbegebiete für sie wahrscheinlich

schaden, denn sie tritt nirgends üppiger als an den Felshängen im Dorfe Kröllwitz, ummittelbar neben Wettin sowie am Schlof-berge unmittelbar über Rothenburg auf.

Aber wohl nicht bei Greußen, wo sie nach Vooke und Angelrodt, Flora von Nordhausen S. 63, vorkommen soll.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Kalkarmut dieser Gegenden bildete durchaus kein Hindernis, denn damals war die Art wie zahlreiche andere ganz indifferent; sonst w\u00fcrde sie nicht nach B\u00f6hmen gelangt sein.

der Boden infolge seiner Kalkarmut wenig geeignet, denn sie scheint einen kalkreicheren Boden zu bevorzugen, doch glaube ich, dass sie sich doch in dieser Gegend, wenigstens an einigen besonders günstigen Stellen, gehalten und angepaßt haben würde, wenn das Klima nicht kühler und feuchter als das der Jetztzeit geworden wäre. Schon ihr Fehlen im sächsischen Elbegebiete, vorzüglich aber ihre sehr geringe Verbreitung in Mähren und Niederösterreich lassen es nicht wahrscheinlich erscheinen, daß sie sich im Saalebezirke in ihrer heutigen Verbreitung gehalten habe. Sie ist damals ohne Zweifel auf wenige Örtlichkeiten 1 beschränkt worden und hat sich von diesen später wieder ausgebreitet. Bei ihr haben wir bezüglich der kleinen Lücken dieselbe Erscheinung wie bei Trifolium parviflorum Ehrh. Ein sehr großer Teil ihrer Gebiete, z. B. derienigen des Saalebezirkes, ist heute in ieder Beziehung für die Art geeignet. Sie kann in diesen also nur in einer Zeit ausgestorben sein, in welcher das Klima wiederum sehr ungünstig für sie war, in der schon ein einziges ungünstiges Ereignis, welches sich heute nicht mehr feststellen läfst, ihren Untergang selbst an den klimatisch an meisten begünstigten Stellen des Bezirkes herbeiführen konnte. Ihre weitere Verbreitung in manchen engbegrenzten Strichen z. B. zwischen Dobis südlich von Rothenburg und der Georgsburg bei Könnern, auf den Hängen nördlich von den mansfelder Seeen und der Salzke von Oberrifsdorf bei Eisleben bis Langenbogen u. s. w., kann sie sich also erst in der Jetztzeit erworben haben.

Eine dritte verwandte Papilionaece, Orgstropis pilosa (L.), besitzt in Mitteleuropa eine weitere Verbreitung als Trifolium parviflorum und Astragalus execapus. Sie wächst an einer beschränkten Anzahl Stellen im östlichen Teile Niederösterreichs und im stülichen Mähren bis zur Breite von Brünn und Kremseier sowie im nördlichen Röhmen, vorzüglich im Gebiete des unteren Elbe-, Moldau- und Egerthales — stellenweise häufig —; sie tritt ferner im Weichselgebiete in östgalizien, in Südpolen sowie an einer Anzahl Stellen in den Provinzen Posen, West- und Ostpreußen auf. Im Odergebiete wächst sie an einigen Stellen in der Nähe der Oder von Neuzelle bis Schweit, im Wartend Netzegebiete sowie bei Berlinchen und Pyritz. Im Elbegebiete wächst sie im Havelgebiete bei Potsdam und außerdem auf im Sadebezirke; in diesem tritt sie auf: in der Nähe der Saale bei Saalfeld und bezirke; in diesem tritt sie auf: in der Nähe der Saale bei Saalfeld und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wahrscheinlich lagen diese — wohl je einer — im Kiffhäusergebirge, in don unteren Unstrutgegenden, im Saalethale zwischen Wettin und Könnern sowie vielleicht auch im Salzkeepbiete und in der Gegend von Magdeburg.

170 A. SCHULZ:

dann erst wieder von Wettin bis Alsleben, im Unstrutgebiete an der unteren Unstrut bei Laucha, am südlichen Harzrande bei Nordhausen, im Kiffhäusergebirge - mehrfach -, an zahlreichen Stellen des Keuperbeckens nach Süden bis nach Gotha (?), den Gleichen und Arnstadt, an einer Anzahl Stellen im Salzkegebiete, vorzüglich nördlich der Seeen und der Salzke, im Bodegebiete bei Westeregeln sowie in der Nähe der Elbe zwischen Sülldorf und Osterweddingen bei Wanzleben. Südwestlich vom Saalebezirke wächst die Art nur an wenigen Stellen im Rheingebiete: im Bodenseegebiete Badens und Württembergs, im Neckargebiete bei Schwenningen und Tübingen, im Maingebiete im Grabfelde bei Königshofen, Heldburg (Streufdorf) und Hildburghausen (Straufhain) sowie links des Rheines im Nahogebiote bei Kreuznach. Außerdem wächst sie noch in einigen Gegonden des südlichen Schwedens. Wie die beiden soeben besprochenen Papilionaceen konnte auch diese nur schrittweise wandern, muß also in den Gebieten ihrer zum Teil sehr großen Lücken ehemals gelebt haben. Dies setzt aber, wie bei den anderen Arten, ein heisses Klima voraus. Wie bei jenon kann auch bei ihr als Ursache des Aussterbens im Gebiete der Lücken nicht die Rückkehr des heißen Klimas zu dem der Jetztzeit angesehen werden: hätto dies stattgefunden, so würde sich die Art ohne Zweifel im nördlichen Mähren, in manchen Gegenden des nördlichen Böhmens, denen sie gegenwärtig fehlt, im schlesischen Odergebiete, durch welches sie wie die meisten Einwanderer jener Periode, welche gegenwärtig das märkische und pommersche Oderthal bewohnen,1 gewandert ist, im Elbethale von Dresden bis Magdeburg, im bayrischen Donaugebiete, im Mainthale und im Mainzer Becken, durch welche Gegenden 2 sie ohne Zweifel ebenfalls hindurchgewandert ist, und anderwärts gehalten haben. Deun diese sind teilweise klimatisch ebenso oder sogar in noch höherem Maße begünstigt, teilweise besitzen sie ein nur in ganz unbedeutendem Maße ungünstigeres Klima - kühlere und feuchtere Sommer - als

<sup>&</sup>quot;Wahrscheinlich ist nur ein kleiner Teil von diesen von Osten, von der Weichsel, ein chesos kleiner Teil von Westen, vom Havel-Elbegebiete gekommen. Vergl. hierüber die ausführlichere Darstellung in meiner Abhandlung über "die Entwicklungsgeschichte der phanerogamen Pflantondecke Mitteleuropas.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sie ist nach Kreumach wohl nicht aus dem Blonegebiete, sondern wahrschnifich durch das kayrische Donangebiet und das Neckargobiet, in welchen letsteven sie wichst, oder durch das Maingebiet gewandert. Doch läßt sich nach daran denken, daß sie vom Sauleberirke geboumen und durch das Weser- und Maingebiet gewandert ist. Nach Hältberghausen, Heldberg und Könighsöre – d. h. nach einem von diesen Orden, von dem aus sie später nach den anderen gewandert ist — ist sie wahrscheinlich von Sauleberirke aus serlangt.

zahlreiche Örtlichkeiten, an denen die Art, welche wohl nur in einer Annassung nach Mitteleuropa eingewandert ist, gegenwärtig vorkommt; auch ihre Bodenverhältnisse genügen an vielen Stellen durchaus den Ansprüchen der Art, welche zwar einen höheren Kalkgehalt hevorzugt, sich aber doch kalkärmerem Boden ohne Schwierigkeit anzupassen im stande ist. Es muss also nach der heißen Periode eine Zeitlang ein sehr ungünstiges, kühles und feuchtes Klima geherrscht haben. Es ist ganz undenkbar, daß sie in dieser ungünstigen Periode an sämtlichen ihrer heutigen Wolmplätze im Saalebezirke1 - und auch an allen Böhmens sowie des Oder- und des Weichselgebietes - geleht habe, sie kann wohl nach der Mehrzahl von ihnen erst später gelangt sein. Wahrscheinlich lagen die Ausgangspunkte dieser Neuaushreitung im südlichen Teile des Kiffhäusergehirges und im Saalethale zwischen Wettin und Könnern; ausser in diesen Gegenden hat sich die Art vielleicht noch bei Laucha, Westeregeln und Wanzleben gehalten. Wohl im Kiffhäusergehirge hat sie sich wie noch manche andere Arten damals eine einseitige Anpassung an den Gyps erworben, in welcher sie bis nach dem Südharze und dem Süden des Kouperbeckens vorgedrungen ist. Diese Wanderungen konnten nur in einer heißen Zeit stattfinden, welche die breiten sumpfigen Flussthäler des Beckens, die in der Jetztzeit eine weitere Aushreitung der Art verhindern würden, austrocknete. Auch ihr Wohngehiet nördlich von Halle hätte sie sich in einem Zeitabschnitte mit dem Klima der Jetztzeit nicht erwerhen könnon. Wie zur Zeit ihrer Einwanderung in den Bezirk die einseitigen Bodenanpassungen aufgehohen waren, später aber wieder erschienen, so schwaud in jener zweiten heißen Zeit die einseitige während der ersten kühlen Periode im Kiffhäusergebirge erworhene Anpassung an den Gyps, um sofort wieder in ihre Rechte einzutreten, als das Klima sich von neuem verschlechtorte. Die Art starb damals fast an allen Örtlichkeiten, doren Boden nicht schwefelsauren Kalk in größerer Menge enthielt, wieder aus. Sie fehlt völlig in der Hainleite und in der Schmücke, über welche sie doch wohl gewandort ist, obgleich deren Muschelkalkboden ohne Zweifel für sie sehr geeignet und ihr Klima ein günstigeres als das mancher Punkte des Beckens ist, an welchen sie vorkommt. Auch von den die einzelnen Gypspartien trennenden Keuper-, Diluvium- und Alluviumpartien scheint sie völlig verschwunden zu sein. Nur an der Südgrenze ihrer Verbreitung im Becken

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nähore Angaben über deren Klima enthält meine Abhandlung über "Die phanerogame Pflanzendecke des Saalebezirkes."

172 A. SCHULZ:

bei Nägelstedt (und bei Gotha!) scheint sie auf Muschelkalk vorzukommen. Dies beweist meines Erachtens, daß das Klima eine wesentliche
Verschlechterung erfuhr; würde es nur den Zustand der Jetztzeit angenommen haben, so würde sich Orgtropis ohne Zweifel dem Boden
vollständig haben anpassen können. Auch die Löcken zwischen ihren
Wohnplätzen im Saalethale nördlich von Halle und im Salzkegebiete
kann nur eine klimatisoh sehr ungünstige Periode geschaffen haben.
Auch sie bieten viele in jeder Beziehung geeignote Wohnplätze. Ihre
zum Teil sehr bedoutende Verbreitung an den einzelnen Ortlichkeiten
bat sie sich erst in der Jetztzeit erworben.

Zum Beweise für die Behanptung, dass die klimatischen Verhältnisse in dem auf die heifse Periode folgenden Zeitabschnitte für die Einwanderer der heißen Zeit viel ungünstiger waren als die der Jetztzeit, so ungünstig, daß die Existenz zahlreicher von ihnen im Saalebezirke, in dem sie heute, wenigstens strichweise, weiter vorbreitet sind und in üppiger Entwicklung auftreten, sehr bedroht war, so daß ein unbedeutendes Ereignis schon ihren Untergang herbeiführen konnte, wollen wir noch das Gebiet von Gupsophila fastigiata L., einer Art. welche sich im Bezirke eine sehr einseitige Bodonanpassung erwarb. betrachten. Sie wächst in Mitteleuropa an einigen Stellen im südlichen und im mittleren Mähren sowie im nördlichen Böhmen, z. B. bei Weißwasser, zwischen Raudnitz und Theresienstadt, bei Postelberg und Schlan. Im Weichsclgebicte wächst sie im österr.-schlesischen Kreise Teschen. in Galizien, Polen sowie in den Provinzen Posen und Westpreußen. Im Odergebiete kommt sie in der Odernähe von Kosel bis nach Pommern vor; rechts von der Oder wächst sie entfernter von dieser an vielen Stellen, vorzüglich im Warte-Netzegebiote; auch in den Gebieten der oberen Nebenflüsse der linken Scite tritt sie an einigen Stellen auf - im Ucker- und im Peenegebiete kommt sie aber nicht mehr vor -. Außordem wächst sie an einigen Orten im Gebiete der pommerschen Küstenflüsse. Im Elbegebieto nördlich der böhmischen Randgebirge wächst sie östlich von der Elbe im Gebiete der schwarzen Elster sowie im Havel- und Spreegebiote, nach Süden bis Ritschen, nach Westen bis Jüterbog, Luckenwalde, Potsdam, Nauen und Oranienburg. Westlich von der Elbe wächst sie nur noch im Saalebezirke, und zwar aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vergl. Georges, Abhandlgn. d. thüring. bot. Vereins Irmischia I. u. II. Heft (1882) S. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ganz unmöglich ist es freilich nicht, daß die Anpassung eine so feste war, daß es ihr auch dann nicht gelungen wäre.

schließlich im Unstrutgebiete: an der unteren Unstrut bei Wendelstein,1 am südlichen Harzrande von Hainrode nördlich von Wallhausen bis zum Kohnsteine bei Nordhausen an mehreren Stellen, z. T. - so bei Questenberg und am alten Stolberge - in sehr grosser Individuenzahl. westlich vom Kohnsteine nur noch bei Ellrich und 2 bei Walkenried. in weiter Verbreitung auf dem Zechsteingunge des Kiffhäusergebirges. an einigen Stellen auf Keupergyps am Südrande der Schmücke nach Osten bis Kölleda, z. B. bei Schillingstedt und Hemleben, bei Vogelsberg südlich von Kölleda sowie bei Kl. Brembach unweit Buttstedt. 3 Außerdem wächst sie in Mitteleuropa nur noch im Rheingebiete bei Mainz sowie im südlichen Schweden. Es ist möglich, daß Gypsophila fastigiata auf dem gleichen Wege wie die soeben betrachteten Arten in unseren Bezirk gelangt ist, daß sie aus Ungarn, wo sie während der vierten kalten Periode gelebt hatte, durch Niederösterreich oder Mähren nach Böhmen gewandert ist und sich von hier längs der Elbe nach der Saalemündung und von dieser stromaufwärts an der Saale und in den Gebieten ihrer Nebenflüsse ausgebreitet hat. Es ist jedoch ebenso möglich, daß sie von Osten, von Süd-Rufsland durch das Weichsel-, Oder- und Havelgebiet nach der Elhe und an dieser in unseren Bezirk gelangt ist. Welchen Weg sie nun aber auch eingeschlagen haben mag, so viel läßt sich wohl als sicher annehmen, daß sie durch die Saalegegend von Bernburg bis Naumburg sowie durch die sich im Westen an diese anschließenden Unterunstrutgegenden oder das Salzkegebiet in ihr heutiges Wohngebiet eingewandert ist. Diese Gegenden waren aber offenbar in der kühlen Periode am meisten klimatisch begünstigt, deun hier haben sich die meisten von den Einwanderern der heißen Zeit, welche gegenwärtig im Bezirke leben, gehalten, mehr als im Kiffhäusergebirge - sowie im Südharze und im Becken -. Hier würden wir also auch unsere Art zunächst vermuten, zumal ihr hier auch günstiger Boden - sie liebt, nach ihrem Vorkommen im östlichen Mitteleuropa zu urteilen, lockeren, kalkarmen Sand - an vielen Stellen zur Verfügung stand. Wenn sie aber trotzdem hier ausstarb, so war sie ohne Zweitel auch in ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Mitteilungen d. geogr. Gesellsch. zu Jena Bd. VII (1889) S. 11 d. bot. Tules auch bei Nebra; vielleicht ist mit dieser Angabe die obea erwähnte Ortlichkeit gemeint.
<sup>3</sup> Nach Grisebach, Über die Vegetationslinien des nordwestlichen Deutsch-

lands (1847) S. 61 und G. F. W. Meyer, Flora hanoverana excursoria (1849) S. 883—80.

\* Die von Buddensieg herstammende Angaben ühres Vorkommens an der Thiemsburg bei Langewaslta — noch in Irmischal IV (1884) S. 51 — und auf dem Ihle-felde des Hänichts — vergl. Möller, Flora von Nordwest-Thäringen (1873) S. 68 — sind von Anderer nicht bestätigt worden.

heutigen Wohnbezirke weiter im Westen, in klimatisch, wenn auch nur ganz unbedeutend, ungünstigerer Gegend und auf einem Boden, welcher in physikalischer wie in chemischer Beziehung sehr weit von demjenigen abweicht, auf welchem sie im Ausgangslande ihrer Wanderung und auf dieser selbst gelebt hatte, dem Erlöschen nahe und hat sich in ihm nur infolge eines unbekannten glücklichen Umstandes und wohl nur an einer Örtlichkeit gehalten.1 Wahrscheinlich lag diese am Südhange des Kiffhäusergebirges, an dem sich noch zahlreiche andere Einwanderer jener Periode gehalten haben. Von hier aus hat sie sich dann in der heißen Zeit schrittweise ausgebreitet. Sie hatte sich in der kühlen Periode eine sehr enge Anpassung an den Gyps 2 erworben. Während ihrer Wandcrung in der zweiten heißen Periode trat diese nicht hervor; sie ist damals über Alluvial-, Diluvial- und Keuperboden verschiedener Art sowie wahrscheinlich auch über Muschelkalk und Buntsandstein gewandert. Dagegen trat diese hervor, als das Klima wieder feuchter wurde, wahrscheinlich schon, als es wieder den Charakter des der Jetztzeit angenommen hatte. Sie starb damals auf allen Böden, welche nicht schwefelsauren Kalk in größerer Menge enthalten, wieder aus. Auch auf dem Gypse wurde ihre Verbreitung wohl sehr eingeschränkt, ihre heutige weite Verbreitung an manchen der Stellen hat sie sich wohl erst in der Jetztzeit erworben. Trotz sehr günstiger Gelegenheit scheint sie in dieser nur an schr wenigen Stellen im stande gewesen zu sein, vom Gypsboden auf andere Bodenarten überzusiedeln.3 Ob sie sich in der zweiten heißen Zeit noch über ihre heutigen Grenzen hinaus ausgebreitet hatte, läßt sich nicht mehr feststellen. Eine ähnliche enge Annassung an bestimmte chonische Boden-

Eine ähnliche enge Anpassung an bestimmte chemische Bodenverhiltnisse erwarben sich in der kühlen Periode auch noch manche andere Arten im Bezirke, z. B. ausser Ozytropis pilosa, welche schon besprochen wurde, noch Silene Otites (L.), Alyssum montanum L. und Helianthenum Fumana (L.).\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist nicht wahrscheinlich, daß sie schon in der heißen Zeit südlich des Harzes auf Gypsboden eine sehr weite Verbreitung besessen hat, dagegen weiter nach der Saale zu nur an wenigen Örtlichkeiten vorgekommen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. an den schwefelsauren Kalk des Gypses, nicht an seine physikalischen Eigenschaften, denn diejenigen der Gypse der verschiedenen Formationen weichen recht bedeutend von einander ab.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Kiffhäusergebirge ist sie an wenigen Stellen auf andere Glieder der Zechsteinformation übergesiedelt.

<sup>4</sup> Eingehend sind diese und andere Arten in der ausführlichen Darstellung behandelt.

Auch die Anpassung an die physikalischen Verhältnisse des Bodens erfuhr, wie bereits gesagt wurde, in der kühlen Periode bei zahlreichen Arten eine Änderung. Manche, welche als Bewohner des dauernd trockenen Bodens eingewandert waren, erhielten die Fähigkeit, auf einem stets oder wenigstens periodisch durch Grundwasser nassen oder sogar periodisch überfluteten Boden zu leben; sie erwarben eine sogenannte Stromthalannassung. Sie vermochten sich später in dieser neuen Annassung viel weiter auszubreiten als in ihrer ursprünglichen, da ihre Wanderung ietzt nicht nur schrittweise, sondern auch sprungweise durch Verschwemmung von Früchten. Samen oder reproduktionsfähigen vegetativen Teilen durch das Wasser vor sich ging. Dafür war aber ihre Ausbreitung eine ganz einseitige, sie blieben auf die Stromthäler, vielfach sogar auf die Thäler der grösseren Ströme beschränkt1 und vermochten nicht wieder auf die angrenzenden Höhen, auch selbst, wenn diese unmittelbar an die von ihnen bewohnten Wiesen herantreten und durchaus günstigen Boden besitzen, überzusiedeln,

Wir wollen nur zwei der Arten, welche sich eine neue Anpassung erwarben, betrachten.

Tithumalus Gerardianus (Jacq.) tritt im Saalebezirke in zwei verschiedenen Anpassungen auf. Im Südsaalebezirke wächst er nach den floristischen Angaben und meinen Erfahrungen nur auf Rieden, trockenen Wiesen und verschleppt an Wegrändern des Alluvialgebietes, im Nordsaalebezirke dagegen tritt er fast ausschliesslich auf trockenem, meist stark kalkhaltigem Boden, am reichsten an Felshängen mit etwas humosem und mit grösseren oder kleineren Gesteinsbrocken durchsetztem Detritus auf; im Alluvium wächst er nur an wenigen von unten wahrscheinlich stets trockenen, niemals überfluteten Stellen an den mansfelder Secen. In beiden Unterbezirken ist die Verbreitung dieser Wolfsmilch keine bedentende. Im nördlichen wächst sie an einer Anzahl Stellen im Salzkegebiete, z. B. im Weidagebiete bei Schraplau nnd Farnstedt, an zahlreichen Stellen in der Umgebung der mansfelder Seeen - nach Westen bis über Eisleben hinaus - und vorzüglich im Muschelkalkgebiete von Cöllme, an der linken Seite der Saale ungefähr von Salzmünde bis Alsleben - landeinwärts nngefähr bis Gerbstädt und Belleben - sowie im Gebiete der Harzwipper, z. B. bei Sandersleben, Hettstedt, Leimbach und Mansfeld. Im Süd-

<sup>&#</sup>x27;In vielen Fällen ist die Ursache dieser Erscheinung wohl darin zu suchen, daß der Alluvialboden der Zufüsses (namentlich der vieler Zufüsse des Unterlaufes unserer Hauptströme) sehr kalkarm ist, die Arten aber einen höheren Kalkgehalt des Bodens verlangen.

saalebezirke wächst sie in der Nähe der Unstrut von Mühlhausen bis Sömmerda, bei Gorsleben, Sachsenburg und Artern sowie im Gebiete mehrerer Nebenflüsse, z. B. der Lossa - an dieser noch bei Kölleda -, der Gera - noch bei Neudietendorf -, der Tonna - bis Ballstedt1 -. Sie ist wohl nicht in doppelter, sondern nur in einfacher Anpassung in den Bezirk eingewandert. Wahrscheinlich faud die Einwanderung in der Anpassung des Nordsaalebezirkes statt: die andere Anpassung hat sie sich wohl erst in der ersten kühlen Zeit erworben. Sie hatte sich in der ersten heißen Zeit wahrscheinlich weit über die damals trockenen Flussthäler des Beckens ausgebreitet, vermochte sich später in diesen an einer Stelle zu halten und dort den neuen Verhältnissen anzupassen, während sie auf den Höhen im Innern des Beckens und an seinem Rande, auf denen sie ohne Zweifel an vielen Stellen wuchs, vollständig ausstarb. Dies beweist wieder, daß die Einwanderer der heißen Zeit sich in der kühlen Periode im Bezirke in sehr ungünstiger Lage befanden. In welcher Gegend des Beckens sie sich neu angepalst hat, lälst sich nicht feststellen. Ihre heutige Verbreitung hat sie sich in der zweiten heißen Periode und in der Jetztzeit erworben. Auch im Nordsaalehezirke lebte sie in der kühlen Periode vielleicht nur an einer einzigen Örtlichkeit, vielleicht im Salzkegebiete; bis jetzt scheint sie noch nicht im stande gewesen zu sein, auf das rechte Ufer der Saale überzusiedeln.

Peucedanum officinale L. ritt im Bezirko auch in zwei Anpassungsformen, in einer an trockenen, kalkreichen Felsboden angepaßten und in einer Stromthal-Form auf. Es wächst in der Nähe der Saale auf den Höhen bei Ziegenrück, Burgk, Saalfeld, Jena und Naumburg — hier verbreitet — Von Weißsenfels ab bis nach der Mündung der Saale ist es in ihrem Alluvium weit verbreitet, scheint aber nirgends mehr auf den Uferhöhen vorzukommen. Im Ausgebiete der Elster und der Fluhne geht es bis nach der Ostgrenze des Bezirkes. An der Elbe wächst es längs ihres ganzen Verlaufes im Bezirke. Westlich von der Saale tritt es im Impeliete bei Weinaru und Blankenhain, im Unstrutgebiete bei Freiburg — verbreitet —, Laucha, Nebra, Rofsleben und Allstedt, an verschiedenen Stellen der Finne, der Schmücke und des Kiffhäusergebürges, in der Hainleite bei Hachelbich, ferner im Süden auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie wird von Rupp, Flora jenensis Ed. II (1726) S. 220, auch noch von Eckartsberga und Sulza angegeben, wo sie aber neuertlings nicht wiedengefunden zu sein scheint; wie beschaffen ihr dortiger Standort war, läfst sich aus Rupps Angabe in cameestribus of aeronun limitibus" nicht ersehen.

<sup>2</sup> Ob an diesen drei Orten wirklich?

Riede zwischen Herbsleben und Tennstedt, bei Gotha, Erfurt und vielleicht bei Arnstadt auf. Nördlich von der Unstrut wächst es im Bodegebiete ber Unseburg, Egeln, Oschersleben, am Huv, bei Halberstadt, Ditfurt und Quedlinburg. Im Wesergebiete tritt es am Fallsteine, mehrfach im Schiffgrabenbruche und bei Braunschweig auf. Diese Umbellifere ist offenbar als Bewohnerin des dauernd trockenen Bodens in den Bezirk eingewandert und hat sich ihre Stromthalanpassung erst in diesem, und zwar in der ersten kühlen Periode und an mehreren Stellen erworben: wahrscheinlich in der Gegend zwischen Naumburg und Halle und im mittleren Bodegebiete. Von ersterer Örtlichkeit hat sie sich längs der Saale bis nach ihrer Mündung - nach Osten im Elstergebiete bis über Leipzig hinaus (bis Taucha1 und Zwenkau), an der Fuhne bis nach der Mulde und an dieser abwärts bis nach der Elbe und aufwärts bis Eilenburg und Grimma1 - und von dleser an der Elbe bis über die Grenzen des Bezirkes hinaus - sie wächst nech bei Havelberg - ausgebreitet. Vielleicht ist sie auch an der Bode nach der Saale und längs dieser nach der Elbe gewandert; wahrscheinlich ist sie von der Bode durch das Schiffgrabenbruch nach dem Ockergebiete gelangt. Ihre Anpassung an den Alluvialboden war eine so feste, dass sie sich in den unteren Teilen des Saale-, Bode- und Elbethales nirgends wieder von ihm entfernen konnte, trotzdem vielfach: z. B. in weiter Ausdehnung zwischen Halle und Bernburg, günstige Örtlichkeiten dicht an den Flus hinantreten. An ihre Wohnplätze auf Felsboden im Bode- und angrenzenden Ockergebiete ist sie wohl von einer Örtlichkeit, welche wahrscheinlich in der Gegend von Halberstadt lag, gelangt. Dagegen hat die Ausbreitung im Südsaalebezirke ihren Ausgang wohl von verschiedenen Örtlichkeiten genommen, welche wahrscheinlich im Kiffhäusergebirge, in den unteren Unstrut- und den benachbarten Saalegegenden, vielleicht auch in der Schmücke oder in der Finne, sowie wahrscheinlich auch am Südrande des Keuperbeckens, in welchem die Art sich auch an das Leben auf Alluvialboden angepalst hat, in dieser Anpassung aber nicht im stande war, sich weiter auszubreiten, lagen.

Ahnlich wie Peucedanum haben sich im Bezirke noch manche andere Arten eine Stromthalanpassung erworben, sich aber auch in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach O. Gumprecht, Die geographische Verbreitung einiger Charakterpflanzen der Flora von Leipzig. Abhandlung zu dem Jahrb, d. kgl. Gymnasiums zu Leipzig fr d. Schuljahr Ostern 1892 b. Ostern 1893 (1893) S, 12-13. Doch scheinen mir diese Angaben wie zahlreiche andere der Schrift wenig glaubwürdig zu sein. (Vgl. hierzu R. Schmidt, Sitzungsberichte der naturf, Gesellschaft zu Leipzig, 22. u. 23. Jahrg. (1897) S. 124-125.)

178 A. SONULE;

ursprünglichen Anpassung erhalten, so z. B. Clematis recta L. und Sisymbrium strictissimum L.

Ausser diesen soeben behandelten Arten sind in der heißen Zeit, vorzüglich in ihrem heißesten Abschnitte, noch zahlreiche andere<sup>1</sup> in den Bezirk eingewandert; manche von diesen waren bereits in anderer Anpassung in früheren Zeitabschnitten, vorzüglich in dem kältesten, in in gelangt Die Gebiete fast aller Einwanderer lassen wie die soeben besprochenen deutlich erkennen, daß zwischen die vierte kalte Periode und die Jetztzeit zwei heiße und eben so viele kühle Perioden eingeschaltet sind.

2.

Wie vorhin dargelegt wurde, giebt es noch zwei Formengruppen, welche wie die soeben besprochenen nur in einer heißen Periode in den Bezirk eingewandert sein können, welche aber nicht mehr im stande waren, sich in dem heißesten Abschnitte, der für die soeben betrachtten Formen die günstigsten Bedingungen schuf, in den heißeren Gegeden Mitteleuropas auszubreiten, vielmehr in diesen wieder weithin ausstarben und sich nach dem Ausgange des heißesten Zeitabschnittes in ihnen von neuen ausbreiteten.

Die erstere Gruppe umfast die Formen, welche zwar, wenigstens teilweise, wie es scheint, ein ebenso extremes Klima wie die soeben betrachteten zu ertragen vermögen, aber nur im Walde oder an nassen Orten zu leben im staude sind.

Zu den waldbewohnenden Formen gehört z. B. Veronica spuria L. Sie wächst gegenwärtig im Bezirke nur in sehr uubedeutender Verbreitung in drei weit auseinander liegendeu Gegenden: in der Nähe von Arnstadt am Kaffberge, der Wanderslebener Gleiche gegenüber, bei Halle — jetzt nur noch im Lindbusche, früher auch in der Heide, im Mittelholze und wohl noch an anderen Orten — sowie auf dem Hoppelnberge bei Halberstadt. Aufserdem wächst sie im Mitteleuropa nur noch in Böhmen (im Eidlitzer Busche bei Komptanı) und im Weichselgebiebte

Galiziens, z. B. bei Tarnów, bei Janów und im Zółkiewer Kreise aber nicht in Mähren und Niederösterreich -. Weiter im Osten tritt sie im Dnjestrgebiete Galiziens, in Russland - nach Norden bis zum Gouvernement Nowgorod - sowie in Ungarn auf. Sie wächst in letzterem Lande - nach Neilreich - in Vorhölzern und an buschigen Stellen, in Galizien - nach Knapp - an buschigen Stellen und in Wäldern, in Böhmen - nach Čelakovský - .am Rande der lichten Waldgebüsche von Quercus und Ligustrum", im Saalebezirke am Kaffberge 1 und Hoppelnberge ebenfalls im Gebüsche, bei Halle teils an hohen Laub- - Eichenmisch- - Waldrändern im stellenweise recht schattigen - vorzüglich Liguster- - Gebüsche, teils im Walde selbst. Eine Art, welche schon in der Jetztzeit den Schatten wenigstens von Waldrändern - stellenweise sogar des Waldes selbst - und Gebüschen aufsucht, wird in der heißen Zeit schwerlich an unbeschatteten Stellen zu wachsen im stande gewesen sein; sie wird im Gegenteil damals noch stärkeren Schatten aufgesucht haben. Sie kann also nur in einer Zeit, in der sich noch zusammenhängender Laubwald zwischen ihren Wohnplätzen im südöstlichen Europa und dem Saalebezirke ausdelinte, in letzteren eingewandert sein. Der heißeste Abschnitt der heißen Periode hat ohne Zweifel das Gebiet sehr stark zerstückelt und verkleinert; 2 wahrscheinlich hat sie sich nach seinem Ausgango wieder etwas ausgebreitet und später in der ersten kühlen Periode von neuem eine bedeutende Gebietsverkleinerung erfahren. Wahrscheinlich hat sie bei Halle und Halberstadt nicht während des heißesten Abschnittes der heißen Zeit gelebt, sondern ist nach ihnen erst im Ausgange dieser Periode, vielleicht vom Unterharze her, wo sie aber in der kühlen Periode wieder ausstarb, gewandert. Ihre weitere Verbreitung bei Halle hat sie sich wahrscheinlich erst in der zweiten heißen Zeit erworben.

Zu der gleichen Formengruppe gehört wohl auch Lactuca quercina L., welche im Bezirke weiter verbreitet ist. 3

Zu den Arten, welche dauernd nasse Standorte bewohnen, gebört Osterieum palustre Bess. Diese Umbellifere besitzt im Saalebezirke eine sehr unbedeutende Verbreitung. Sie wächst in der Nähe der Saale bei Halle (in der Elster- und Reide-Aue) sowie im Unstrutgebiete bei Kölleda (Erdeben), Schloss Vinpach (Budsteld), Erfurt (Alperstedt) und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Hse a. a. O. S. 217. Ich wurde leider stets durch das Forstpersonal gehindert, diese Örtlichkeit zu besuchen. (Vergl. Mitth, des thüring, botan. Vervins Heft HI/IV (1893) S. 27—28 und X. (1897) S. 12.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In Mähren und Niederösterreich ging sie vollständig zu Grunde.
<sup>2</sup> Ausführlich habe ich diese interessante Art an anderer Stelle behandelt.

den Gleichen. 1. Westlich und südwestlich vom Saalebezirke kommt sie in Mitteleuropa, wie es scheint, überhaupt nicht vor; östlich und südöstlich von ihm wächst sie im Elbegebiete noch im Elstergebiete bei Gera, im Havelgebiete bei Spandau, Nauen und Lychen sowie in Böhmen (bei Všetat a. d. Elbe). 2 Ferner wächst sie im Odergebiete links von der Oder bei Eberswalde, im Uckergebiete boi Prenzlau, im Peene-Trebelgebiete bei Gnoien, rechts von der Oder im Wartegebiete bei Posen, Friedeberg, Driesen, Nakel, Schubin und im Kreise Inowrazlaw, weiter nördlich bei Berlinchen und im Ihnagebiete bei Gollnow und Arnswalde. Im Weichselgebiete tritt sie in Galizien. Polen sowie an einigen Orten in den Provinzen Posen und Westpreußen auf. Überall wächst diese Umbellifere auf nassen, meist mehr oder weniger torfigen Wiesen, durch deren Trockenlegung sie sehr zu leiden und meist bald zu verschwinden scheint; 5 in einer Zeit, welche heißer und trockener als die Jetztzeit war, wird sie mindestens ebenso nasse Standorte verlangt haben. Wenn sie also ausschliefslich oder vorzüglich schrittweise in den Bezirk eingewandert ist, so kann die Einwanderung nur früh in der heißen Periode erfolgt sein, als das extreme Klima zwar schon die Wälder bedeutend gelichtet und die bisherige Wiesenvegetation geschwächt, aber die nassen Niederungen noch nicht weithin ausgetrocknet hatte, odor nach dem Ausgange des heißesten Zeitabschnittes, bevor die Wälder wieder den größten Teil der Oberfläche bedeckten. Wahrscheinlich ging die Einwanderung thatsächlich vorzüglich schrittweise, und zwar in dem ersten Abschnitte der heißen Periode, vor sich; nur hin und wieder mögen die Teilfrüchte kürzere Strecken weit von Vögeln verschleppt sein, für einen weiten Transport scheinen sie mir durchaus ungeeignet zu sein. Der heißere Zeitabschnitt der heißen Periode hat die Art im östlichen Mitteleuropa durch Austrocknung ihrer Standorte wohl bis auf wenige Stellen wieder vernichtet. Auch bei Halle hat sie in der heißesten Zeit wohl nicht gelebt; sie hat sich im Bezirke wahrscheinlich nur in einigen tiefen Sümpfen - oder in einem einzigen -

Yon Ascherson wird (Linnaca Bd. XXIX (1857/88) S. 754) die Art nach Hampe als bei Blankenburg a. H. "werkommend aufgeführt, doch wird sie später, seltst von Hampe (Flora hercynica), nicht wieder, von dort erwährt (vergl. auch Schriften d. naturw. Vereins des Harzes in Wernigerode Bd. I (1886) S. 79).

<sup>2</sup> Aber weder in Mähren noch in Niederösterreich,

Ohne Zweifel ist sie an zahlreichen Stellen auf diese Weise vernichtet worden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese nahm ihren Ausgang wohl im südlichen Rusland und folgte bis nach dem Elbsgebiete den weiten, aumpfigen Thälern, welche das nördliche Mitteleuropa von Osten nach Westen durchrieben.

des zentralen Keuperbeckens, vielleicht in der Geraniederung, gehälten und von hier aus im Ausgange der ersten heißen sowie in der zweiten heißen Zeit wieder ausgebreitet. An manchen Ortlichkeiten, nach welchen sie in den letzten Zeiten der ersten heißen Periode gelangt war, ging sie ohne Zweifel in der ersten kühlen Periode wieder zu Grunde; ebenso starb sie in der zweiten kühlen Periode an einem Teile der Stellen, an denen sie sich in der zweiten beißen Periode angesiedelt hatte, wieder aus. Einen großen Anteil an dem Entstehen der heutigen Gebietslücken der Art hat aber wohl die Kulturthätigkeit des Menschen.

Zu dieser Formengruppe gehören noch zahlreiche andere, z. B.: Carex nutaus Host, Thalictrum angustifolium L., Nasturtium austriacum Crntz (ist aber vielleicht erst nach der ersten belisen Zeit in den Bezirk eingewandert), Lathyrus paluster L., Tithymalus paluster (L), Veronica longifolia L.

C.

Die zweite der Gruppen, denen eine Ausbreitung in den heißen Teilen Mitteleuropas im heißesten Abschnitte der heißen Periode nicht mehr möglich war, wird von den Formen der dritten klimatischen Hauptgruppe gebildet. Die Anpassung dieser Formen an das Klima ist eine recht verschiedenartige. Während manche von ihnen von den soeben betrachteten nur wenig abweichen, nähern sich andere schon manchen Formen der Buchengruppe. Wir wollen nur zwei Formen betrachten: Ophrus apifera Huds, und Himantoglossum hircinum (L.). Die erstere ist im Saalebezirke nur wenig verbreitet. Sie wächst in der Nähe der Saale bei Rudolstadt, Lobeda, Jena, Dornburg, Kösen, Pforta und Naumburg, im Iluigebiete bei Weimar, im Unstrutgebiete bei Freiburg und Gotha (am Seeberge) sowie im Hörselgebiete bei Waltershausen (am Burgberge). Östlich vom Saalebezirke wuchs sie ehemals bei Gera, südöstlich von ihm scheint sie nur in Niederösterreich vorzukommen. Westlich und südwestlich vom Saalebezirke ist sie iedoch viel weiter verbreitet. Sie wächst in mehreren Gegenden des nördlicheren Wesergebietes - aber wohl nicht im Werra- und Fuldagebiete -, an zahlreichen Stellen im oberen Emsgebiete, in vielen Gegenden des Rheingebietes nach Norden bis zum Lippegebiete - aber nur in sehr unbedeutender Verbreitung im bayrischen Maingebiete --, im Maasgebiete sowie im oberen Donaugebiete auf der bayrischen Hochebene und an wenigen Stellen im Juragebiete Württembergs. Sie wächst vorzüglich im lockeren Bestande von Halbsträuchern, Kräutern, Gräsern und Riedgräsern, entweder an ganz unbeschatteten Stellen oder im

182 A. SCHULZ:

lichten Schatten von Wachholdersträuchern oder Kiefern, viel seltener in ganz lichten Laubgebüschon oder an Laubwaldrändern, auf Fels-, Mergeloder Lehmboden. Sie schoint, nach ihrer Verbreitung zu urteilen, nicht im stande zu sein, höhere sommerliche Hitze und Trockenheit sowie höhere Winterkälte zu ertragen; sie vermag abor in einem Lande mit viel kühleren und feuchteren Sommern als in Mitteleuropa gut zu gedeihen.1 Trotz letzterer Eigenschaft konnte ihre Einwanderung nach Mittoleuropa erst beginnen, als sich die dichten Wälder lichteten und die weiten nassen Niederungen trockon wurden, also in der heißen Periode. Sie wurde wohl schon bald durch die zunehmondo Sommerhitze und Winterkälte wieder gehemmt. Während des heißesten Abschnittes ging die Art in den heißeren Gegenden des östlichen Mittoleuropas wieder fast vollständig zu Grunde, trotzdem in diese wahrscheinlich eine an oxtremeres Klima angepaßte Form aus Ungarn eingewandert war. Diese Form hatte auch in der kühlen Periode viel zu leiden, mehr als die im Westen Mitteleuropas verbreitete Westform, welche damals wahrscheinlich selbst im oboren Emsgebiete erhalten blieb. Wahrscheinlich vermochte sich die Art in der ersten kühlen Periode nur au sehr wenigen Örtlichkeiten im Bezirko zu halten. Sie breitete sich in der zweiten heißen Poriode wieder aus. Die zweite kühle Periode schuf darauf neue Gebietslücken.

Himantoglossum hircinum (L.) wächst im Saalebezirke in der Nähe der Saale bei Schwarburg, Rudolstadt, Kallat, Lobeda, Jena, Pforta und Naumburg,2 im Unstrutgebiete in der Nähe der unteren Unstrut bei Freiburg (mehrfach), in der Finne (bei Eckartsberga) und Schmücke sowie bei Gotha (am Seeberge). 4 Aufserhalb des Bezirkes wächst die Art in Mitteleuropa nur in Niederösterreich, an einigen Stellen im Mähren sowie im Rhein- und Maasgebiete. In ersterem ist sie ziemlich verbreitet in den Hügelgegenden am Oberrheine in Badon, im Elsafs, in der bayrischen Pfalz und im Großherzogtume Hessen, wächst ferner am nehreren Stellen im westlichon Neckargebiete, am Männe bei Hanau, mehrfach in der Nähe des Mittelrheines von Bingen und Rüdesheim bis nach dem Sichengebirge, mehrfach im Nahe- und Moselgebiote (in letzterem vorzüglich in der Ungebung von Trier und in Laxenburg) sowie

<sup>&#</sup>x27; In Irland ist sie strichweise verbreitet,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Reichenbach (Flora saxonica (1842) S. 88) auch bei Weißenfels, von Starke (Botanischer Wegweiser für die Umgegend von Weißenfels (1886) S. 104) aber von dort nicht erwähnt.

<sup>\*</sup> Ob auch bei Berka, Erfurt und Eisenach, wie ältere Floren angeben?

im unteren Ahrthale.¹ Im Maasgebiete besitzt sie nur eine unbedeutende Verbreitung. Sie wächst an Waldrändern, in lichten Gebuschen, vorzüglich aber an ganz unbeschatteten Stellen im lockeren Bestande auf trockenem Fels- oder Lehmboden. Sie scheint h\u0fchere Anforderungen an die sommerliche W\u00e4rme zu stellen als \u00dchaptrag-pieren, konnte ihre Wanderung\u00e4 also wahrscheinlich erst sp\u00e4ter als jene beginnen. Sie scheint aber auch ein hei\u00e4seren und trockencres Klima als jene zu ertragen im stande zu sein, konnte deshalb in den hei\u00e4seren Gegenden wahrscheinlich ihre Wanderung noch fortsetzen, als jene sich bereits nicht mehr auszuhreiten vermochte. W\u00e4hrend des hei\u00e4seren Abschnittes der hei\u00e4seren Periode erfuhr ihr Gebiet aber zweifellos auch wieder eine bedeutonde Verkleinerung. Die gro\u00e4sen L\u00e4cken ihres Gebietes schuf aber wohl die erste \u00e4thild periode. In dieser lebte sie im Saalebezirke wahrscheinlich nur an wenigen Stellen; ihre heutige Verbreitung hat sie sich wohl erst in der zweiten hei\u00e4sen \u00e4thild retter worben.

Zugleich mit diesen beiden Arten sind nun z. B. wohl noch folgeode eingewandert: Ophrys muscifera Huds., O. fuciflora Rohb., O. aranifera Huds., Orchis purpurcus Huds., Pulsatilla vulgaris Mill., Arabis pauciflora (Grimm), Thlaspi montanum L., Cytisus sagittalis (L) (wichst nur an der Nordostgrenze des Bezirkes), Coronilla montana Scop., Cornus mas L.

D. 1.

Vielfach werden auch die Halophyten, d. h. diejenigen Gewächse, welche ausschliefslich oder hauptsichlich auf stärker Chlornatrium enthaltendem Boden vorkommen, des mitteleuropäischen Binnenlandes sämtlich als Einwanderer einer durch große sommerliche Hitze
und Trockenbeit ausgezeichneten Periode aus dem Osten und Stüdosten
angesehen. Doch, wie ich glaube, sehr mit Unrecht. Die Halophyten
unseres Bezirkes<sup>3</sup> sind wahrscheinlich zum größten Teile von den Küsten
her, vorzüglich von denen der Nord- und der Ostsee, und zwar in einer
der kühlen Perioden, sprungweise durch Vermittlung der Vögel eingewandert. Enige von ihmen: Ruppia roztellata Kch, Linnochke

Die Angabe "an der Rhön", welche sich auch bei Bottler, Exkursionsflora von Unterfranken (1882) S. 166, findet, ist wohl sicher irrig.

<sup>\*</sup> Welche nach Mittelcuropa wahrscheinlich sowohl aus dem Südwesten wie aus dem Südosten — nur aus diesem gelangte sie in den Bezirk — ihren Ausgang nahm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mit Ausnahme einiger im österreichischen Donaugebiete wachsender kommen im Bezirke sämtliche Arten des mitteleuropäischen Binnenlandes vor.

parvula (R. u. S.), Sagina maritima Don und Batrachium Baudotii (Godr.) können nicht aus dem Binnenlande Osteuropas oder Asiens gekommen sein, da sie dort entweder völlig fehlen oder wie Ruppia nur ein sehr kleines Wohngebiet besitzen, welches nicht als Ausgangspunkt einer Einwanderung nach Mitteleuropa angesehen werden kann. Da sie auch im übrigen europäischen Binnenlande nur sporadisch, dagegen in weiterer Verbreitung an manchen Küstenstrecken, auch an denen der Ost- und der Nordsee, vorkommen, so werden wir wohl annehmen können, daß sie von den letzteren durch Vermittlung der Vögel nach dem Binnenlande Mitteleuropas und in unseren Bezirk gelangt sind. Eine solche Wanderung kann aber, selbst wenn sie aus dem nordöstlichsten Teile des Wohngebietes der einzelnen Arten, woran wohl nicht zu denken ist, ihren Ausgang genommen hätte, nur in einer milden, feuchten Periode, also in der ersten oder der zweiten kühlen Periode, stattgefunden haben. Denn wohl nur in einer solchen konnten die ohne Zweifel nur in sehr geringer Anzahl eingeschleppten Früchte, Stmen oder reproduktionsfähigen vegetativen Teile normale Pflanzen entwickeln, welche sich zu halten und zu vermehren vermochten. Einige andere Arten, Blysmus rufus (Sm.), Obione pedunculata (L.), Capsella procumbens (L.). Artemisia laciniata Willd. und A. rupestris L., sind zwar im Osten, vorzüglich in Asien, im Binnenlande weit verbreitet, doch erst in so weiter Entfernung von ihren mitteleuropäischen Wohnplätzen, daß an eine schrittweise Einwanderung von dort in der ersten heißen Periode nicht gedacht werden kann; ihre großen Lücken würden in diesem Falle ganz unerklärlich sein. Die drei ersteren Arten wachsen aber auch in weiter Verbreitung an den europäischen Küsten, Capsella allerdings nur an denen des Mittelmeeres, und sind auch ohne Zweifelvon diesen durch Vermittlung von Vögeln in einer der kühlen Perioden eingewandert. Die beiden Artemisien sind vielleicht schon in der kalten Periode und gar nicht als Halophyten in den Bezirk gelangt. Die übrigen Halophyten des Bezirkes kommen teils — so Juncus Gerardi Loisl., Salicornia herbacea L., Suaeda maritima (L.), Spergularia salina Prest, Sp. marginata DC., Melilotus dentatus (W. K.), Bupleurum tenuissimum L., Apium graveolens L., Samolus Valerandi L., Glaux maritima L., Erythraea vulgaris (Rafn), Plantago maritima L., Aster Tripolium L., Artemisia maritima L. - in weiter Verbreitung an den europäischen Küsten (auch an denjenigen Mitteleuropas) und in Mitteleuropa benachbarten Teilen des östlichen Europas, in denen während der kalten Periode empfindlichere Gewächse leben konnten. vorzüglich in Ungarn, teils - so Carex secalina Wahlenba, und C. hordeistichos Vill. - nur in letzteren, oder wie C. hordeistichos, auch im Südwesten vor. Die Carices können also nnr aus dem Südosten bez. Südwesten gekommen sein: wahrscheinlich wanderten sie in der ersten heißen Zeit, und zwar teilweise durch Vermittlung der Vögel. Die übrigen Arten können dagegen sowohl aus dem Südosten wie von den Küsten her nach dem mitteleuropäischen Binnenlande gelangt sein. Ohne Zweifel hat bei allen oder wenigstens bei den meisten eine sprungweise Einwanderung von der Küste her, zu der sie ebenso befähigt waren, wie die Arten der ersten und der zweiten Gruppe, stattgefunden. Auch diese Einwanderung konnte wohl nur in einer der kühlen Perioden vor sich gehen. Ein Teil der Arten ist wahrscheinlich aber auch von Südosten in den Bezirk eingewandert; wahrscheinlich fand diese Einwanderung in der-ersten heißen Periode und vorzüglich schrittweise statt. Schon gegenwärtig scheinen manche der Arten in Ungarn und teilweise selbst in Niederösterreich und Mähren viel auf kochsalzfreiem oderganz kochsalzarmem Boden zu wachsen; es ist somit sehr wahrscheinlich, daß sie in der ersten heissen Zeit auch weiter im Westen, mindestens bis zum Saalebezirke, hierzu befähigt waren, also auf salzfreiem Boden in den Bezirk einwandern konnten. Während manche vielleicht ausschliefslich oder vorzüglich schrittweise wanderten, hat an der Einwanderung anderer, die nur auf feuchtem Boden wachsen, wohl die Thätigkeit der Vögel einen bedeutenden Anteil. Wahrscheinlich starben sie sämtlich in der kühlen Periode auf nicht kochsalzhaltigem Boden wieder aus. Die wenigen Arten, welche, wie Bupleurum tenuissimum, Plantago maritima nnd Artemisia maritima, gegenwärtig im Bezirke auch an ganz kochsalzfreien Stellen vorkommen, sind nach diesen wohl erst später, in der zweiten heißen Zeit, gelangt und haben sich an ihnen während der zweiten kühlen Periode gehalten. Vielleicht waren die Individuen dieser Arten, welche in der zweiten heißen Zeit nach den salzfreien Örtlichkeiten übergesiedelt sind, gar nicht Nachkommen von solchen, die in der ersten beißen Zeit aus dem Südosten gekommen, sondern von solchen, die iu der ersten kühlen Periode von den Küsten her eingewandert waren. 1

2.

Ausser den Halophyten sind in den kühlen Perioden noch zahlreiche andere Arten wohl meist sprungweise in den Bezirk eingewan-

Ausführlich werde ich die binnenländischen Halophyten Mitteleuropas in meiner Abhandlung über "die Entwicklung der phanerogamen Pflanzendecke Mitteleuropas" behandeln.

186

dert, welche teilweise in anderer Anpassung schon in früherer Zeit, meist in der kalten Periode, eingewandert waren. Wie bereits eingangs dargelegt wurde, läßt es sich zwar mit Bestimmtheit behaupten, daß diese Formen nur in einer kühlen Periode in den Bezirk eingewandert sein können, aber nicht mit Sicherheit feststellen, in welcher der beiden uns bekannten kühlen Perioden die Einwanderung der einzelnen von ihnen stattfand. Manche, welche wie Isolepis fluitans (L.), Genista anglica L., Ilex Aquifolium L., Erica Tetralix L., nur im nördlichsten Teile des Bezirkes und teilweise nur ganz sporadisch vorkommen, und ebenso manche, welche wie Litorella lacustris L. zwar weiter im Süden. aber nur ganz sporadisch auftreten, sind wahrscheinlich erst in der zweiten kühlen Periode eingewandert. Andere Formen dagegen leben wahrscheinlich schon seit der ersten kühlen Periode ununterbrochen im Bezirke. Eine noch frühere Einwanderung läßt sich, wie bereits gesagt wurde, bei keiner Form dieser Hauptgruppe nachweisen und ist auch sehr wenig wahrscheinlich.

## E.

Wir haben im Vorstehenden die Einwanderung der Formen betrachtet, welche spontan in den Bezirk gelangt sind. Wie eingangs dargelegt wurde, leben aber noch zahlreiche andere Formen im Bezirke, welche erst durch den Menschen, und zwar teils mit seiner Absicht, teils ohne diese, in den Bezirk gelangt sind. Auch von den ersteren wachsen jetzt viele in völlig wildem Zustande in ihm. Wie bereits gesagt wurde, fand sowohl die absichtliche wie die unabsichtliche Einführung in sehr verschiedenen Zeiten statt. Manche Arten, z. B. Agrostemma Githago L. und Centaurea Cyanus L., sowie einige Chenopoduon-Arten sind wohl schon mit den ersten Ackerbau und Viehzucht. betreibenden Ansiedlern in den Bezirk eingewandert1 und haben sich vielleicht seit jener Zeit dauernd in ihm gehalten. Bis in die neueste Zeit dauerte die Neueinführung. Amarantus retroflexus L. z. B., welcher jetzt in vielen Gegenden des Bezirkes weit verbreitet ist, ist erst in diesem Jahrhundert, wahrscheinlich nicht vor dem dritten oder vierten Dezennium, in den Bezirk gelangt.2 In der Näbe von Halle, in welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Samen bezw. Früchte der beiden ersteren sowie einiger Chenopodium-Arten wurden sehen zwischen den Besten der neelithischen Pfahlbauten der Schweiz geunden, vergl. Heer, die Pflanzen der Pfahlbauten, Separntabdruck aus dem Neujahrsblatte der schweiz, naturforsch. Gesellschaft auf das Jahr 1866 (1865) S. 19—22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Schönebeck wurde er schon im Jahre 1833 gesammelt, vergl. Ascherson, Festschrift des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg (1894) S. 175.

er heute recht häufig ist und sich an den einzelnen Wohnplätzen fest angesiedelt hat, scheint er im Jahre 18481 noch nicht vorgekommen zu sein: seine Einführung fällt wahrscheinlich in den Anfang des sechsten Dezenniums.2 Ungefähr zehn Jahre nach dieser Art kam Helodea canadensis Rich., die allbekannte Wasserpest. Schon 1861 wuchs sie bei Halle - und Leipzig -, s wo sie heute weit verbreitet ist. In die übrigen Gegenden des Bezirkes scheint sie erst später, zum Teil erst in den letzten Jahren, gelangt zu sein. Erst in neuester Zeit ist außer anderen Arten Sisymbrium altissimum L. (S. Sinapistrum Crntz) in den Bezirk eingeschleppt worden. Bei Halle sah ich es zuerst gegen Ende der achtziger Jahre auf Ruderalstellen. Dann erschien es 1890 sehr zahlreich am Saaleufer von Merseburg bis Wettin, war aber von diesen Örtlichkeiten im folgenden Jahre bereits wieder fast völlig verschwunden. Es trat aber bereits 1893 wieder an mehreren Ruderalstellen, z. B. in grosser Menge auf dem Gelände an dem ehemaligen Halberstädter Bahnhofe auf, seine Individuenzahl verminderte sich aber sehr schnell wieder. In den letzten Jahren sah ich es zwar an zahlreichen Stellen, doch meist nur in sehr geringer Individuenzahl. Fest scheint es sich noch nirgends angesiedelt zu haben, doch wird ihm dies vielleicht ebenso gelingen wie schon vor Jahrhunderten seinem Gattungsgenossen Sisumbrium Loeselii L.4

#### Verbesserungen.

<sup>1</sup> Vergl. Garcke, Flora von Halle I. T. (1848) S. 389. Damals wuchs er schon bei Merseburg und häufiger bei Naumburg.

<sup>2</sup> Zuerst wird er von Garcke, Flora von Hallo, 2. Teil (1856) S. 215 erwähnt. <sup>a</sup> Vergl. auch Kuntze, Taschen-Flora von Leipzig (1867) S. 12 (schon damals

war sie bei Leipzig, vorzüglich westlich von der Stadt gemein) sowie Ascherson und Gräbner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora I. Bd. (1896-1898) S. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ausführlich sind die durch den Menschen in den Bezirk eingeführten Gewächse in meiner Abhandlung über "die phanerogame Pflanzendecke des Saalebezirkes" behandelt.

<sup>8. 107</sup> Z. 12 v. u. (Lmk.) statt Lmk.

S. 108 Z. 18 v. u. Birken statt Birko.

S. 120 Z. 17 v. u. in dem die Arten statt in dem sie: Z. 16 v. u. tilge Gestalt.

S. 154 Z. 22 v. o. hinter Oberhof, und Z. 25 v. o. hinter Suhl schalte ein; und bei Sonneberg.

# Phänologische Beobachtungen in Thüringen. 1897. (17. Jahr.)

Von

Dr. H. Toepfer, Realschuldirektor in Sondershause

Wie in früheren Jahren wurde beobachtet in

Sondershausen (51°22' N.B., 10°52' O. v. Gr., 200 m H.) von den Herren Realschullehrern Lutze und Döring und Dir Toepfer.

Grofsfurra (6 km nordwestl. v. Sondershausen, Höhe etwa 250 m) von Herrn Kantor Sterzing.

Halle (51°26' N. B., 11°57' O. v. Gr., 91 m H.) von Herrn Rechnungsrat Oertel.

Leutenberg' (50° 34' N. B., 11° 28' O. v. Gr., 302 m H.)' von Herrn Lehrer Wiefel.

Halberstadt (51°54' N.B., 11°0' O.v. Gr., 115 m H.) von Herrn Lehrer Schröder.

Neu hinzugekommen sind die 5 Jahre umfassenden Beobachtungen des Herrn Dr. Kersten in Blankenburg i.Th. (50° 42' N.B., 11° 14' O. v. Gr., 222 m H.).

Die in der zweiten Spalte stehenden römischen Ziffern bedeuten:
I. Erste Blüte offen, II. Allgemeine Blüte, III. Erste Früchte reif,
IV. Erste Blattoberfläche sichtbar, V. Allgemeine Laubverfürbung (für
Halle: Beginn des Laubfalls).

|                                |                                | Nonders-                        | Gr.                                            | Halle                                   | Legten-                                      | Halber-                                        |                                            | E                                               | laukenbw                                       | ng                                             |                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                | L                              | hausen                          | Furra                                          | Pritte                                  | berg                                         | stadt                                          | 1897                                       | 1893                                            | 1894                                           | 1895                                           | 1896                                                    |
| Aesculus hippo-<br>castanum L. | II.<br>III.<br>IV.<br>V.       | 22. 5.<br>22. 9.<br>15. 4.      | 21. 4.                                         |                                         | 31. 5.<br>28. 9.<br>29. 4.                   | 20. 4.                                         | 22. 5.<br>15. 9.                           | 14. 5.<br>18. 5.<br>10. 9.<br>11. 4.<br>20. 10. | 27. 4.<br>14. 5.<br>15. 9.<br>9. 4.<br>18. 10. | 6. 5.<br>16. 5.<br>16. 9.<br>19. 4.<br>22. 10. | 13. 5.<br>28. 5.<br>20. 9.<br>16. 4.<br>14. 10          |
| Berberis vulgaris<br>L.        | I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | 16. 5.<br>29. 5.<br>—<br>16. 4. | =                                              | 9. 5.<br>15. 5.<br>—<br>9. 4.<br>1. 10. | 26. 5.<br>1. 6.<br>3. 8.<br>12. 5.<br>6. 10. | =                                              | 8. 5.<br>30. 5.<br>—<br>10. 4.<br>30. 10.  |                                                 | 5. 5.<br>22. 5.<br>-<br>7. 4:<br>8. 11.        | 12. 5.<br>28. 5.<br>19. 4.<br>5. 11.           | 17. 5.<br>5. 6.<br>—<br>14. 4.<br>25. 10                |
| Betula alba L                  | I.<br>II.<br>IV.<br>V.         |                                 | 25. 4.<br>30. 4.<br>27. 9.<br>21. 4.<br>2. 10. | 13. 4.<br>18. 4.<br>6. 4.<br>22. 9.     |                                              | 22. 4.<br>26. 4.<br>15. 9.<br>18. 4.<br>25. 9. | 21. 4.<br>31. 4.<br>—<br>11. 4.<br>17. 10. | 5. 4.<br>8. 4.<br>—<br>6. 4.<br>22. 10.         |                                                | 20. 4.<br>30. 4.<br>18. 4.<br>15. 10.          | 22. 4.<br>29. 4.<br>——————————————————————————————————— |

|                                          |                           | Sonders-                             | Gr.                                            |                                           | Leuten-                                        | Halber-                                    |                                                                                   | E                                         | Hankenbu                                       | nt                                              |                                                |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                          |                           | hausen                               | Furns                                          | Halle                                     | berg .                                         | stadt                                      | 1897                                                                              | 1893                                      | 1894                                           | 1895                                            | 1896                                           |
| Cornus mas. L.                           | III.                      | 21.3<br>3.4.1<br>20.4.               | 1. 4.<br>12. 4.<br>24. 9.                      | 16.3.<br>23.8<br>11.7.<br>20.4.<br>28.9.  | 24.3.<br>26.3.<br>1.9.<br>4.5.<br>28.10.       | 15.3<br>18.3<br>1.10<br>30.4               | 20.3<br>30.3<br>25.8<br>25.4<br>28.10                                             | 23.3<br>31.3<br>10.8<br>20.4<br>10.11     | 14.3.<br>31.3.<br>13.8.<br>17.4.<br>2.11       | 10. 4.<br>19. 4.<br>23. 8.<br>28. 4.<br>26. 10. | 23. 3.<br>10. 4.<br>20. 8.<br>4. 5.<br>25. 10. |
| Cornus sangui-<br>nea L.                 | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 28.5.                                | 12.6.<br>18.6.<br>23.4.                        | 26. 5.<br>2. 6.<br>                       | 9.6.<br>13.6.<br>26.8<br>13.5.<br>30.9.        | HHI                                        | 3.6.<br>15.6.<br>28.8.<br>11.4.<br>25.10.                                         | 28.5.<br>8.6.<br>15.8.<br>7.4.<br>5.11.   | 21. 5.<br>16. 6.<br>25. 8.<br>5. 4.<br>31. 10. | 31. 5.<br>20. 6.<br>26. 8.<br>22. 4.<br>20. 10. | 8.6.<br>18.6.<br>22.8.<br>10.4.<br>13.10.      |
| Corylus avellana<br>L.                   | IL<br>III.<br>IV,<br>V.   | 2.3.0°<br>-<br>17.4.                 | 5.3.<br>10.3.<br>10.9.<br>19.4.<br>24.9.       | 10.2<br>11.3<br>15.9<br>6.4<br>30.9       | 3.3.d<br>10.3.0<br>20.9<br>25.4<br>9.10        | 7.3<br>15.3<br>15.8<br>5.4<br>16.10        | 27.2<br>3.3<br>18.8<br>2.4<br>20.10                                               | 27.2<br>4.3<br>14.8<br>5.4<br>30.10       | 7.2.<br>16.2.<br>20.8.<br>1.4.<br>26.10.       | 23.3<br>29.3<br>25.8<br>17.4<br>18.10           | .5.3.<br>17.3.<br>20.8.<br>26.3.<br>20.10.     |
| Crataegus oxy-<br>acantha L.             | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 22. 5.<br>28. 5.<br>25. 8.<br>15. 4. | 15. 5.<br>21. 5.<br>12. 9.<br>15. 4.<br>14. 9. | 20.5.<br>27.5.<br>6.4.<br>26.9.           | 25. 5.<br>31. 5.<br>11. 9.<br>21. 4.<br>30. 9. | 20.4.<br>5.5.<br>30.8.<br>13.4.            | 16.5.<br>23.5.<br>5.9.<br>29.3.<br>18.10.                                         | 30.4<br>20.5<br>8.8<br>4.4<br>5.11        | 27.4.<br>15.5.<br>18.8.<br>27.3.<br>25.10.     | 11. 5.<br>24. 5.<br>29. 8.<br>16. 4.<br>26. 10. | 15.5.<br>2.6.<br>1.9.<br>26.3.<br>20.10.       |
| Cydonia vulgaris<br>Persoon              | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 3. 5.<br>21. 4.                      | 11111                                          | 13.5.<br>20.5.<br>21.9.<br>21.4<br>29.9.  | 1111                                           | 16.5.<br>23.5.<br>15.9.<br>4.5.            | 19.5.<br>28.5.<br>10.10.<br>12.4.<br>28.10.                                       | HILL                                      | 8.5.<br>15.5.<br>12.10.<br>8.4.<br>7.11.       | 8.5.<br>27.5.<br>13.10.<br>23.4.<br>5.11.       | 25. 5.<br>1. 6.<br>10. 10.<br>19. 4.<br>3. 11. |
| Cytisus laburnum<br>L.                   | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 28.5.<br>2.6.<br>-                   | 1111                                           | 15. 5.<br>20. 5.<br>22. 4.<br>1. 10.      | 25.5.<br>28.5.<br>30.9.<br>6.5.<br>28.10.      | 16.5.<br>24.5.<br>10.8.<br>29.4.           | 18.5.<br>29.5.<br>19.4.<br>30.10.                                                 | 28.5<br>19.6<br>-4.5<br>12.11             | 6.5.<br>23.5.<br>17.4.<br>5.11.                | 24. 5. 6<br>5. 6<br>27. 4.<br>31. 10.           | 22.5.<br>4.6.<br>26.4.<br>30.10.               |
| Fagus silvatica L.                       | HI.<br>HI.<br>IV.<br>V.   | 3.10.<br>26.4<br>3.10.               | 22.4<br>26.9.                                  | 7.5.<br>15.5.<br>20.9.<br>18.4.<br>5.10.  | -<br>4.5<br>3.10                               | 10.5.<br>20.5.<br>15.9.<br>22.4.<br>10.10. | 3.5.<br>15.5.<br>30.8.<br>23.4.<br>15.10.                                         | 4.5<br>8.9<br>16.4<br>22.10               | 15.4.<br>27.4.<br>15.9.<br>12.4.<br>10.10.     | 17.9.<br>22.4.<br>17.10.                        | 8.5.<br>17.5.<br>20.9.<br>24.4.<br>10.10.      |
| Ligustrum vul-                           | III.<br>IV.<br>V.         | 17.6.<br>24.6.                       | 25.6.<br>2.7.<br>20.4.                         | 21.6.<br>25.6.<br>29.4.<br>4.10.          | 23, 6,<br>27, 6,<br>18, 9,<br>5, 5,            | 15. 4.<br>10. 10.                          | 11.6.<br>28.6.<br>14.9.<br>28.3.<br>10.11.                                        | 9.fl.<br>26.fl.<br>1.9.<br>2.4.<br>30.11. | 4.6.<br>1.7.<br>7.9.<br>26.3.<br>8.11.         | 10.6.<br>2.7.<br>15.9.<br>19.4.<br>5.11.        | 14.6.<br>2.7.<br>10.9.<br>26.3.<br>3.11.       |
| Louicera tartarica<br>L.                 | III.<br>III.<br>IV.<br>V, | 12.5.<br>24.5.<br>30.3               | 1111                                           | 10.5.<br>13.5.<br>23.3.<br>1.10.          | 18.6.<br>21.6.<br>6.5.                         | 10.5.<br>16.5.<br>10.3.                    | 4. <u>5.</u><br>25. <u>5.</u><br>15. <u>7.</u><br>26. <u>8.</u><br>17. <u>10.</u> | HILL                                      | 2.5.<br>19.5.<br>20.6.                         | 11.5:<br>28.5.<br>30.6.<br>12.4.<br>20.10.      | 14.5.<br>31.5.<br>20.7.<br>27.3<br>20.10.      |
| Prunus avium L.  12.3. Q Backenyald grün | III.<br>IV.               | 2.5.                                 | 22. 4.<br>1.5.<br>18. 6.<br>20. 4.             | 25.4.<br>27.4.<br>24.6.<br>24.4.<br>29.9. | 28.4<br>4.5<br>12.6<br>27.4<br>3.10            | 25.4<br>30.4<br>25.7<br>30.4               | 13.4.<br>25.4.<br>25.6.<br>28.3.<br>18.10.                                        | 11.4.<br>22.4.<br>20.6.<br>8.4.<br>25.10  | 7.4.<br>20.4.<br>15.6.<br>2.4.<br>20.10.       | 22.4<br>2.5<br>18.6<br>18.4<br>30.10            | 22. 4<br>1. 5.<br>20. 6.<br>10. 4.<br>15. 10.  |

|                                | 1                         | Sonders-                       | Gr.                                 |                                                         | Leaten-                                        | Halbor-                                         | Blankenburg                                     |                                                |                                                 |                                                |                                                |  |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                |                           | hausen                         | Furra                               | Hallo                                                   | berg                                           | stadt                                           | 1897                                            | 1893                                           | 1894                                            | 1895                                           | 1896                                           |  |
| Prunus cerasus L.              | III.<br>III.<br>IV.<br>V. | 30. 4.<br>18. 4.               | 28. 4.<br>5. 5.<br>-<br>24. 4.      | 27. 4.<br>7. 5.<br>26. 7.<br>25. 4.<br>1. 10.           | 6. 5.<br>12. 5.<br>3. 8.<br>3. 5.<br>4. 10.    | 1. 5.<br>7. 5.<br>25. 7.<br>29. 4.<br>10. 10.   | =                                               | =                                              | -                                               | 1                                              | -                                              |  |
| Prunus domestica<br>L.         | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 30. 4.<br>5. 5.<br>—           | 4. 5.<br>12. 5.<br>20. 9.<br>28. 4. | 25. 4.<br>27. 4.<br>15. 9.<br>20. 4.<br>2. 10.          | 5. 5.<br>8. 5.<br>20. 9.<br>28. 4.<br>10. 10.  | 30, 4.<br>2. 5.<br>7. 10.<br>27. 4.<br>15. 10.  | 26. 4.<br>5. 5.<br>31. 8.<br>15. 4.<br>15. 10.  | 20. 4.<br>26. 4.<br>20. 8.<br>15. 4.<br>1. 11. | 15. 4.<br>24. 4.<br>25. 8.<br>8. 4.<br>27. 10.  | 30. 4.<br>6. 5.<br>30. 8.<br>23. 4.<br>28. 10. | 28. 4.<br>10. 5.<br>2. 9.<br>20. 4.<br>12. 10  |  |
| Prunus padus L.                | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 28. 4.<br>2. 5.<br>—<br>15. 4. | =                                   | 27. 4.<br>4. 5.<br>—<br>2. 4.<br>30. 9.                 | 26. 4.<br>29. 4.<br>8. 6.<br>12. 4.<br>27. 9.  | 25. 4.<br>3. 5.<br>—<br>12. 4.<br>10. 10.       | 24. 4.<br>3. 5.<br>15. 7.<br>27. 3.<br>22. 10.  | =                                              | 15. 4.<br>26. 4.<br>5. 7.<br>26. 3.<br>27. 10.  | 29. 4.<br>7. 5.<br>15. 7.<br>12. 4.<br>23. 10. | 29. 4.<br>14. 5.<br>20. 7.<br>25. 3.<br>20. 10 |  |
| Prunus spinosa L.              | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 1. 5.<br>5. 5.                 | 29. 4.<br>5. 5.<br>—                | 21. 4.<br>26. 4.<br>——————————————————————————————————— | 27. 4.<br>4. 5.<br>2. 9.<br>7. 5.<br>29. 9.    | 10. 4.<br>25. 4.<br>10. 5.<br>20. 10.           | 17. 4.<br>30. 4.<br>1. 9.<br>23. 4.<br>18. 10.  | 9. 4.<br>22. 4.<br>31. 7.<br>21. 4.<br>31. 10. | 9. 4.<br>20. 4.<br>15. 8.<br>15. 4.<br>20. 10.  | 22. 4.<br>5. 5.<br>26. 8.<br>28. 4.<br>23. 10. | 24. 4.<br>8. 5.<br>5. 9.<br>5. 5.<br>17. 16    |  |
| Pirus communis                 | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 27. 4.<br>2. 5.<br>—           | 1. 5.<br>12. 5.<br>23. 4.           | 26. 4.<br>29. 4.<br>7. 8.<br>6. 4.<br>5. 10.            | 29. 4.<br>3. 5.<br>12. 9.<br>26. 4.<br>18. 10. | 29. 4.<br>6. 5.<br>15. 8.<br>26. 4.<br>15. 10.  | 25. 4.<br>4. 5.<br>9. 7.<br>10. 4.<br>20. 10.   | 15. 4.<br>23. 4.<br>13. 7.<br>9. 4.<br>31. 10. | 10. 4.<br>23. 4.<br>20. 7.<br>13. 4.<br>25. 10. | 28. 4.<br>9. 5.<br>30. 7.<br>21. 4.<br>20. 10. | 29. 4.<br>12. 5.<br>28. 7.<br>18. 4<br>15. 1   |  |
| Pirus malus I.                 | I.<br>III.<br>IV.<br>V.   | 4. 5.<br>16. 5.<br>—<br>19. 4. | 8. 5.<br>18. 5.<br>25. 4.           | 28. 4.<br>3. 5.<br>1. 9.<br>2. 4.<br>5. 10.             | 6. 5.<br>12. 5.<br>5. 5.<br>18. 10.            | 2. 5.<br>7. 5.<br>15. 8.<br>28. 4.<br>25. 10.   | 28. 4.<br>11. 5.<br>10. 8.<br>4. 4.<br>20. 10.  | 19. 4.<br>29. 4.<br>9. 7.<br>5. 4.<br>31. 10.  | 16. 4.<br>30. 4.<br>25. 7.<br>2. 4.<br>25. 10.  | 30. 4.<br>12. 5.<br>7. 8.<br>18. 4.<br>22. 10. | 3. 5<br>20. 5<br>9. 8<br>15. 4<br>15. 1        |  |
| Quercus pedun-<br>culata Ehrh. | I.<br>III.<br>IV.<br>V.   | 18. 5.<br>3. 10.<br>5. 5.      | 7.5.                                | 9. 5.<br>13. 5.<br>20. 9.<br>4. 5.<br>13. 10.           | 26. 5.<br>4. 6.<br>5. 10.<br>6. 5.<br>2. 10.   | 2.5.                                            | 28. 4.                                          | 11. 5.<br>14. 5.<br>5. 9.<br>30. 4.<br>30. 10. | 2. 5.<br>12. 5.<br>16. 9.<br>24. 4.<br>22. 10.  | 7, 5,<br>11, 5,<br>17, 9,<br>25, 4,<br>31, 10, | 14. 5.<br>20. 5.<br>22. 9.<br>1. 5.<br>15. 1   |  |
| Ribes grossularia<br>L         | IL<br>IIL<br>IV.<br>V.    | 16. 4.<br>27. 4.<br>25. 3.     | 28. 3.<br>10. 4.<br>20. 3.          | 11. 4.<br>16. 4.<br>21. 7.<br>20. 3.<br>3. 10.          | 10. 4.<br>21. 4.<br>21. 7.<br>25. 3.<br>2. 10. | 10. 4.<br>18. 4.<br>20. 7.<br>15. 3.<br>10. 10. | 1. 4.<br>16. 4.<br>10. 7.<br>10. 3.<br>3. 11.   | 2. 4.<br>18. 4.<br>22. 6.<br>13. 3.<br>25. 11. | 29. 3.<br>15. 4.<br>26. 6.<br>1. 3.<br>12. 11.  | 18. 4.<br>28. 4.<br>7. 7.<br>28. 3.<br>2. 11.  | 7. 4<br>25. 4<br>15. 7<br>17. 3<br>5. 1        |  |
| Ribes rubrum L.                | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 21. 4.<br>27. 4.<br>7. 4.      | 8. 4.<br>18. 4.<br>3. 4.            | 3. 4.<br>22. 4.<br>19. 7.<br>20. 3.<br>5. 10.           | 21. 4.<br>26. 4.<br>26. 6.<br>14. 4.<br>2. 10. | 20. 4.<br>25. 4.<br>20. 7.<br>2. 5.<br>10. 10.  | 12. 4.<br>25. 4.<br>25. 6.<br>25. 3.<br>18. 10. | 5. 4.<br>21. 4.<br>29. 5.<br>29. 3.            | 3. 4.<br>20. 4.<br>13. 6.<br>23. 3.<br>25. 10.  | 22. 4,<br>2. 5.<br>25. 6.<br>11. 4.<br>25. 10. | 16. 4<br>30. 4<br>28. 6<br>25. 3<br>20. 1      |  |
| Ribes aureum L.                | II.<br>III.<br>IV.<br>V.  | 26. 4.<br>1, 5.<br>-<br>6. 4.  | =                                   | 20. 4.<br>7. 5.<br>23. 3.<br>5. 10.                     | =                                              | 18. 4.<br>24. 4.<br>30. 7.<br>30. 3.<br>10. 10. | 17. 4.<br>29. 4.<br>15. 7.<br>22. 3.<br>18. 10. | =                                              | 9. 4.<br>30. 4.<br>1. 7.<br>16. 3.              | 25. 4.<br>9. 5.<br>5. 7.<br>5. 4.<br>20. 10.   | 22. 4<br>10. 5<br>20. 7<br>22. 3               |  |

|                                     |                                | Sonders-<br>hausen                    |                                |                                               | Leuton-                                         | Halber-                                        | Blankenburg                                     |                                                 |                                                 |                                                 |                                                |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                     |                                | hausen                                | Furra                          | Halle                                         | berg                                            | studt                                          | 1897                                            | 1893                                            | 1894                                            | 1895                                            | 1896                                           |  |
| Robinia pseud-<br>acacia L          | I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | 6. 6.<br>14. 6.<br>26. 5.             | =                              | 4. 6.<br>10. 6.<br>10. 5.<br>19. 9.           | 5. 6.<br>11. 6.<br>20. 10.<br>21. 5.<br>12. 10. | 2. 6.<br>8. 6.<br>10. 9.<br>18. 5.<br>5. 10.   | 6. 6.<br>15. 6.<br>—<br>8. 5.<br>28. 10.        | 10. 6.<br>25. 6.<br>—<br>15. 5.<br>12. 11.      | 30. 5.<br>12. 6.<br>—<br>23. 4.<br>3. 11.       | 3. 6.<br>12. 6.<br>—<br>4. 5.<br>24. 10.        | 8. 6.<br>16. 6.<br>12. 5.<br>25. 10            |  |
| Sambucus nigra<br>L                 | I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | 4. 6.<br>14. 6.<br>6. 4.              | 6. 6.<br>15. 6.<br>10. 4.      | 1. 6.<br>7. 6.<br>5. 10.<br>23. 3.<br>5. 10.  | 10. 6.<br>18. 6.<br>17. 9.<br>20. 4.<br>2. 10.  | 12. 5.<br>18. 5.<br>25. 9.<br>26. 4.           | 2. 6.<br>21. 6.<br>25. 8.<br>19. 3.<br>28. 10.  | 24. 5.<br>17. 6.<br>22. 8.<br>29. 3.<br>12. 11. | 20. 5.<br>25. 6.<br>22. 8.<br>4. 3.<br>6. 11.   | 30. 5.<br>27. 6.<br>27. 8.<br>4. 4.<br>5. 11.   | 6. 6,<br>25. 6.<br>28. 8.<br>20. 3.<br>2. 11   |  |
| Sorbus aucuparia<br>L.              | I.<br>II.<br>III.<br>IV.<br>V. | 18. 5.<br>21. 5.<br>2. 8.<br>19. 4.   | 20. 4.                         | 24. 5.<br>3. 6.<br>—<br>5. 4.<br>4. 10.       | 20. 5.<br>25. 5.<br>10. 8.<br>20. 4.<br>27. 9.  | 18. 5.<br>25. 5.<br>20. 8.<br>10. 4.<br>25. 9. | 8. 5.<br>21. 5.<br>25. 8.<br>3. 4.<br>17. 10.   | 5. 5.<br>15. 5.<br>10. 8.<br>7. 4.<br>25. 10.   | 5, 5,<br>16, 5,<br>11, 8,<br>9, 4,<br>20, 10,   | 10. 5.<br>23. 5.<br>24. 8.<br>19. 4.<br>18. 10. | 18. 5.<br>29. 5.<br>16. 8.<br>15. 4.<br>14. 10 |  |
| Syringa vulgaris<br>L               | I.                             | 16. 5.<br>22. 5.                      | 9. 5.<br>15. 5.                | 1I. 5.<br>I5. 5.                              | 17. 5.<br>20. 5.                                | 17. 5.<br>22. 5.                               | 5.5.<br>27.5.                                   | 1. 5.<br>22. 5.                                 | 26. 4.<br>16. 5.                                | 9. 5.<br>28. 5.                                 | 14. 5.<br>31. 5.                               |  |
|                                     | III.<br>IV.<br>V.              | 15. 4.                                | 15. 4.                         | 25. 3.<br>19. 9.                              | 30. 9.<br>28. 4.<br>15. 10.                     | 30. 8.<br>10. 3.<br>15. 10.                    | 24. 3.<br>22. 10.                               | 27. 3.<br>1. I1.                                | 24. 3.<br>30. 10.                               | 12. 4.<br>19. 10.                               | 23. 3.<br>25. 10                               |  |
| Tilia grandifolia<br>Ehrh.          | II.<br>III.<br>IV.<br>V.       | 17. 6.<br>25. 6.<br>19. 4.<br>19. 10. | 23. 6.<br>5. 7.<br>—<br>22. 4. | 21. 6.<br>25. 6.<br>25. 4.<br>1. 10.          | I8. 6.<br>30. 6.<br>20. 9.<br>6. 5.<br>3. 10.   | 18. 6.<br>25. 6.<br>30. 8.<br>28. 4.<br>15. 9. | 21. 6.<br>30. 6.<br>15. 9.<br>15. 4.<br>20. 10. |                                                 | =                                               | 20. 6.<br>2. 7.<br>10. 9.<br>21. 4.<br>21. 10.  | 23. 6.<br>7. 7.<br>20. 9.<br>28. 4.<br>20. 10  |  |
| Tilia parvifolia<br>Ehrh.           | I.<br>III.<br>IV.<br>V.        | 10. 7.<br>2. 5.                       | I. 7.<br>7. 7.<br>30. 4.       | 29. 6.<br>6. 7.<br>29. 4.<br>7. 10.           | 24. 6.<br>30. 6.<br>24. 9.<br>12. 5.<br>3. 10.  | 24. 6.<br>2. 7.<br>15. 9.<br>2. 5.<br>309      | 28. 6.<br>9. 7.<br>20. 9.<br>24. 4.<br>20. 10.  | 30. 6.<br>12. 7.<br>20. 9.<br>10. 4.<br>28. 10. | 30. 6.<br>14. 7.<br>25. 9.<br>16. 4.<br>15. 10. | 29. 6.<br>12. 7.<br>22. 9.<br>26. 4.<br>25. 10. | 3. 7.<br>15. 7.<br>28. 9.<br>1. 5.<br>22. 10   |  |
| Vitis vinifera L.                   | I.<br>III.<br>IV.<br>V.        | 22. 6.                                | 23. 6.<br>5. 7.<br>—<br>14. 5. | 22. 6.<br>27. 6.<br>15. 9.<br>7. 5.<br>5. 10. | =                                               | 25. 6.<br>5. 7.<br>15. 8.<br>11. 5.<br>15. 10. | 20. 6.<br>6. 7.<br>25. 9.<br>5. 5.<br>25. 10.   | 6. 6.<br>27. 6.<br>31. 8.<br>21. 4.<br>10. 11.  | 23. 6.<br>5. 7.<br>9. 9.<br>14. 4.<br>3. 11.    | 15. 6.<br>1. 7.<br>15. 9.<br>29. 4.<br>22. 10.  | 19. 6.<br>8. 7.<br>22. 9.<br>10. 5.<br>24. 10  |  |
| Atropa belladonna<br>L.             | І.<br>П.<br>Ш.                 | =                                     | 15. 6.<br>24. 6.<br>20. 8.     | =                                             | 17. 6.<br>23. 6.<br>13. 7.                      | Ξ                                              | =                                               | Ξ                                               | =                                               | =                                               | Ξ                                              |  |
| Anemone nemo-<br>rosa L.            | I.<br>II.<br>III.              | 4. 4.<br>14. 4.                       | 9. 4.<br>20. 4.                | 4. 4.<br>12. 4.<br>17. 6.                     | 6. 4.<br>10. 4.<br>5. 7.                        | 7. 4.<br>13. 4.<br>30. 5.                      | 23. 3.<br>2. 4.<br>—                            | =                                               | 27. 3.<br>10. 4.                                | 3. 4.<br>20. 4.                                 | 24. 3.<br>10. 4.                               |  |
| Chrysanthemum<br>leucanthemum<br>L. | I.<br>II.<br>III.              | 30. 5.<br>11. 6.                      | 1. 6.<br>5. 6.                 | 26. 5.<br>2. 6.                               | 8. 5.<br>15. 5.<br>11. 7.                       | 25. 5.<br>5. 6.                                | 23. 5.<br>11. 6.                                | Ξ                                               | 17. 5.<br>10. 6                                 | 20. 5.<br>11. 6.                                | 22. 5.<br>12. 6.                               |  |
| Convallaria ma-<br>jalis L.         | I.<br>II.<br>III.              | I. 5.<br>2I. 5.                       | 9. 5.<br>18. 5.                | 7. 5.<br>13. 5.                               | 1. 5.<br>10. 5.                                 | 1. 5.<br>8. 5.<br>10. 6.                       | 5. 5.<br>27. 5.                                 | 2. 5.<br>15. 5.                                 | 18. 5.                                          | 1. 5.<br>20. 5.<br>—                            | 10. 5.<br>5. 6.                                |  |

|                                 | 1                 | Sonders-             | Gr.                       |                          | Leuten-                   | Halber-                    | Blankenburg             |                           |                        |                           |                           |  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                                 |                   | hansen               | Furra                     | Halle                    | borg                      | stadt                      | 1897                    | 1898 ;                    | 1894                   | 1895                      | 1896                      |  |
| Hepatica triloba<br>Chaix       | I.<br>II.<br>III. | 26. 3.<br>4. 4.      | 18. 3.<br>14. 4.          | 17. 3.<br>20. 3.         | 8. 3.<br>14. 3.<br>2. 6.  | 13. 3.<br>20. 3.           | 8. 3.<br>20. 3.         | =                         | 9.3.                   | 20, 3.<br>10, 4,          | 17. 3.<br>26, 3.          |  |
| Lilium candidum<br>L            | I.<br>II.<br>III. | 5.7.                 | 3. 7.<br>12. 7.           | 22. 6.<br>27. 6.         | 6. 7.<br>9. 7.            | 22. 5.<br>28. 5.<br>15. 9. | 28. 6.<br>9. 7.         | -                         | Ξ                      | 25. 6.<br>10. 7.          | 5. 7.<br>15. 7.           |  |
| Narcissus poēti-<br>cus L.      | II.               |                      | 10, 5.<br>15, 5.          | 11. 5.<br>13. 5.         | 4. 5.<br>10. 5.           | 8. 5.<br>15. 5.            | 4. 5.<br>18. 5.         | =                         | -                      | 3. 5.<br>14. 5.           | 12, 5,<br>22, 5,          |  |
| Primula officina-<br>lis Jacqu. | I.<br>II.<br>III. | 17. 4.<br>9. 5.      | 10, 4.<br>22, 4.          | 21. 4 27. 4.             | 15. 4.<br>26. 4.<br>7. 7. | 29. 3.<br>15. 4.<br>15. 6. | 24. 3.<br>23. 4.        | 1. 4.<br>20. 4.           | 31. 3.<br>30. 4.       | 3. 4.<br>30. 4.           | 4. 4.<br>29. 4.           |  |
| Secale cereale L.               | I.<br>11.<br>111. | 3. 6.<br>-<br>17. 7. | 5. 6.<br>12. 6.<br>20. 7. | 2. 6.<br>4. 6.<br>18. 7. | 9. 6.<br>16. 6.<br>14. 7. | 31. 5.<br>6. 6.<br>15. 7.  | 2. 6.<br>8. 6.<br>9. 7. | 23. 5.<br>31. 5.<br>5. 7. | 17.5.<br>6.6.<br>13.7. | 29. 5.<br>7. 6.<br>17. 7. | 5. 6.<br>16. 6.<br>18. 7. |  |
| Salvia officinalis<br>L.        | II.               | 10. 6.               | 8. 6.<br>16. 6.           | 20. 5.<br>27. 5.         | 5. 6.<br>19. 6.<br>20. 7. | 10. 5.<br>25. 5.<br>30. 6. | =                       | =                         | + 1                    | =                         | -                         |  |
| Salvia pratensis<br>L.          | II.               | 24. 5.<br>8. 6.      | 25. 5.<br>2. 6.           | 20. 5.<br>27. 5.         | 30, 5.<br>5. 6.<br>3. 7.  | 25. 5.<br>5. 6.            | 22. 5.<br>18. 6.        | 30, 4.<br>15, 6.          | 26. 4.<br>3. 6.        | 14. 5.<br>10. 6.          | 20. 5.<br>15. 6.          |  |

# Litteratur-Bericht

# I. Bodenbau.

 Kellhack, K. Der Untergrund des Vläming. (Blätter für Handel, Gewerbe u. soz. Leben, Beibl. z. Magdeb. Zeitung 1877, Nr. 13, S. 103f.)

Der Bericht über einen Vortrag, gebalben in einer Stätung der Deutschen geolegischen Gesellschaft, führt die Beaprechang neuer Bohrungen an. Diese sind vorgenommen worden bei Belzig, bei Hageiberg, Weisenehurg, zwischen Zieser und Burg, bei Nedlitz. nördlich von Koswig bei Zieko. Sie ergeben mit anderen sehen früher fentgestellten Hänstachen, daß ein Kern vun prütertüren Gebirge über dem Meerespiegel nicht vorhanden ist. Das Tertiär tritt in zwei Wellen auf, von desen die bühere am Södrade verhäuft, deness streichend wie das Gebirge. Zweischen böden Wellen ligt eine Muße, die bis nater die Wasseracheids beraufergeht. Die Aufschittung des Vläunig ist auf den tertiären Südwall zurückzuführen, durch den die mrück-ende Esmasse zur Accumulation gestwungen wurde.

2. Kellhack, K. Die Einschnitte der Eisenbahn Pretzsch-Düben, (Jahrbuch der Kgl. Preufs. geol. Landesanstalt f
ür das Jahr 1895, Bd. 16, 1896, S. 33 — 39.) Gelogentlich des Eisenbahnbaues von Pretzsch an der Elbe durch den Schmiedeberger Landrücken nach Düben an der Mulde (oberhalb Bitterfeld) traten in mehreren Anschnitten des Bodens lehrreiche Profile zu Tage. Die Tertiärschichten lagerten gewöhnlich unter einer (bisweilen weggeführten) Verschleierung des Diluviums und waren ziemlich stark und unregelmäßig verbogen, was der Verf. der Eisdruckwirkung des nordischen Inlandeises zuschreibt. Die diluvinle Bedeckung ist auf der dem Elbthale zugekehrten Seite des Schmiedeberger Höheurückens sehr dünn, viel stärker auf der dem Muldethal zugekehrten Seite: die dem heranrückenden nordischen Eis ausgesetzte Seite unterlag eben vorwiegend der Erosion, die entgegengesetzte der Aufsehüttung. Die diluvinlen Ablagerungen von Geschiebelehm, Sand und Grand gehören allein der Haupteiszeit an. Das Wittenberger Elbtbal bildete von Elster bis Roßlau das Randtbal der größten Ausdehnung des letzten Inlandeises. Die Sandsteine, Thone, Braunkohlen und die Eisenstein fübrenden Moschwiger Glaukonitsande" sind gleich den bei Brambach an der Elbe (unterhalb Rofslan) auftretenden oligozän, während die Braunkohlenbildung des Vläming dem Miozān angeljórt. Demnach bildot das Elbthal von Brambach die Grenze zwischen Oligo- und Miozan. Kirchhoff

## II. Gewässer.

 Gerbing, L. Begleitwerte zur Gewässerkarte von Südwestthüringen. (Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft (f\u00fcr Th\u00fcringen) zu Jena. Bd. 16. 1897).

Finu I. Gerbing hat in dem 16. Bande der Mittellungen der Geographischen Gesilschaft in Jona eine Karde der Gewäsens Sädnesthäringens veröffentlicht, in die sämtliche Bäche, Flüsse, Teiche und Seene, soweit sie nus urkundlichen und sonstigen Quellen zu ermitteln waren, eingertagen sind. Die Karte enklut die Quellegebiete der Hörnel, der Apfelstädt, der Ohre, der Gera, der Ihn und der Zufüsse der Werra. Smittliche Gewässer sich mit den Kannen bezeichnet, die ihnen auch den Urkunden oder nach dem Veltsmunde zukommen. We die Namen fehlen, ließen sich diese nicht ermitteln.

Der mit großem Fleiße zusammengestellten Karte sind auch einige Begleitwerte beigefügt, die die urkundlichen und sonstigen Belege für die Karte bringen, außerdem aber auch Nachrichten über frühere Ansnutzung der Wasserkraft enthalten. Nach einer einleitenden Beschreibung der hydrographischen Verhältnisse des Gebietes und der Veränderungen seiner Natur felgt ein Abschnitt, der uns mit den Ansdrücken für die Gewässer im allgemeinen bekannt macht. Im zweiten Abschnitt werden dann die Flaßgebiete im besenderen behandelt. Hier werden aber die einzelnen Bache nur insoweit angeführt, als ihre Namen urkundlich erwähnt oder sonst sprachlich von Interesse sind. Recht anziehend ist der dritte Abschnitt über die Ausnutzung der Wasserkraft. Wir erfahren, dass in früheren Jahrhunderten in Thüringen viel mehr geflößt wurde als hentzutage, we sieh nur im Maingebiet und auf der Saale und Werra das Flößen erhalten hat, während früher Apfelstädt, Hörsel, Ohre und Gera ebenfalls als Wasserwege zur Beferderung des Holzes dienten. Auch über die Fischnutzung wird einiges mitgeteilt. Gegenwärtig wendet man der Zucht von Forellen und Karpfen überall große Sorgfalt zu, sodaß heute wohl die Gewässer ertragreicher sein dürften als früher.

Der lette Abschnitt beschäftigt sich mit den stehenden Gewässern, mit den Teichen und Sümpfen. Viele der ehensätigen Teiche liegen jetzt wist und sind in Wiesen verwandelt. Die Karte führt über hundert wüste Seeen und Teiche an. Eine große Anzahl von früheren stehenden Gewässern ist aber überhaupt nicht mehr der Lage nach zu ermitteln. Mit einem Verzeichnis der beuntten Litentaru schließt dann die Arbeit, die gewiß als ein wertvoller Beitrag zur Gewässerkunde Thäringens bezeichnet werden darf.

Ule.

- Maenfs, J. Die Teilung der Elbe bei Magdeburg in den neueren Jahrhunderten. Siehe eben S. 1-7.
- Maenfs, J. Zur Geschichte der Elbe bei Magdeburg. (Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg, 1897, 8.297-325.)

Verfolgt die gesamte Entwicklung der Stromänderungen der Elbe bei Magdeburg seit den ältesten Zeiten bis 1789, seit welcher Zeit der Stromlauf bis hento wessentlich derselbe geblieben ist.

Kirchheft.

 Macufs, J. Prepst Philipp Müller und eine Karte der Magdeburger Gegeud rechts der Elbe vom Jahre 1700. (Ebonda S. 365 – 370.) Eröttort die Veranlassung zum Entwurf der vom Propst Müller (rom Kloster Unserer Lieben Frauen) entworfenen Karte der Elbverzweigungen bei Magdeburg und teilt diese Karte in Drittelverkleinerung nach dem Original mit, zusammen mit einer anderen über denselben Gegenstand von Ludolf Pape aus dem Jahre 1668.

Kirchhoff.

# III. Klima und Erdmagnetismus.

- Schulz, Fr. Die j\u00e4hrlichen Niederschlagsmengen Th\u00fcringens und des Harzes. Siehe oben S. 8-79.
- Treltsehke, Friedrich. Beiträge zur Klimatologie Thüringens. Zusammenstellungen aus dem Beobachtungsmaterial der Gipfelstation Inselsberg und der Basisstation Erfurt. Berlin, O. Salle, 1897. 173 S.

Eine ausgezeichnete Arbeit, auf welche Thüringen stolz sein kann, da sie allein der Opferwilligkeit, Beobachtungsausdauer und wissenschaftlichen Sachkunde eines Erfurter Braueroibesitzers entstammt und da sie zu Ergebnissen von dauerndem Wert und von teilweise weit mehr als örtlicher Bedeutung geführt hat.

Die beiden Stationen, in denen seit 1882 mit besten Instrumenten songfälfige und streng gleichneitige Wetterbeuchtungen angestellt werden, liegen 40 km aueinander, der Inselsberg etwas über 900, Erfurt etwas über 200 m boch. An dieser Skelle kinnen aus der Fülle der Mitteilungen nur weinge Mitteberte berausgehöben werden; sie bedeuten Jahresmittel (der Jahresreihe 1883—1894), wo nichts anderes beigefügt sit.

|             |       |     |     |   |  | Inselsberg | Erfurt   |
|-------------|-------|-----|-----|---|--|------------|----------|
| Luftdruck   |       |     |     |   |  | 682.36     | 742.12   |
| Temperatur  |       |     |     |   |  | 3.6 ° C.   | 7.4 ° C. |
|             | des   | Ja  | oua | r |  | - 5.5 ·    | - 3.3 ,  |
| *           | des   | Ju  | li  |   |  | 12.3 ,     | 16-8 m   |
| Relative Fe | uehti | gke | it  |   |  | 86 %       | 77 %     |
| Niederschla | gshöl | he  |     |   |  | 1161 mm    | 555 mm.  |
|             |       |     |     |   |  |            |          |

Die Abnahme der Temperatur berechnet sich auf je 100 m zu 0,5 °C. Die Sonenscheindurer betrug im Mittel der Jahre 1859—9 4 auf beiden Stationen am meisten im Mai (I. 218,8, E; 222 Standen), am wenigsten im Winter (I. Dezember 50.8, E. Januar 53,8 Standen). Die Bewörklungsmittel (iz Cehatelen) sich extrem: auf dem Inselaberg im Mai 6.4, im Dezember S.2, in Erfurt im August 5.4, im November 7.4, Kirchhoft.

 Klengel, Priedrich. Über den erston Jahrgang der meteorologisehen Beobachtungen des neuen Brocken-Observatoriums Okt. 1895bis Sept. 1896. (Blätter für Handel, Gewerbe u. soz. Leben, Beibl. der Magdeb. Zeitung 1897, Nr. 5, 8, 36ff.)

Der Aufsatz vergleicht die klimatischen Verhältnisse des Brockens mit denen auf der deutscher Höhenstationen in der angegebenen Zeit, und zwar worden horangezogen die Schneekoppe, der Fichtelberg im Erzgebirge, der Inselsberg und der Gr. Beleben in den Vogresen. Es ergeben sieh

| Mittelwerte für    | Brockeu<br>1141 m | Schnee-<br>koppe<br>1608 m | Fichtel-<br>berg<br>1213 m | Inselsberg<br>916 m | Großer<br>Belchen<br>1394 m |
|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Winter             | - 5.0             | - 7.4                      | - 54                       | - 4.3               | - 2.5                       |
| Frühling           | + 0.6             | - 1.9                      | + 0.9                      | 2.9                 | 1.7                         |
| Sommer             | 9.6               | 7.7                        | 10.0                       | 11.6                | 9.8                         |
| Herbst             | 2.6               | 0.s                        | 3.2                        | 4.2                 | 4.3                         |
| Jahr               | 1.9               | - 0.2                      | 2.2                        | 3.6                 | 3.3                         |
| Ahs. Minimum       | — 16.s            | - 20.1                     | - 16.s                     | - 15.3              | 18                          |
| Abs. Maximum       | 23.4              | 21.0                       | 21.0                       | 25.1                | 21.5                        |
| Niederschlagsmenge |                   |                            |                            |                     |                             |
| im Jahr            | 1934 mm           | 1192                       | 1111                       | 1468                | 2824                        |

Aus dem interessanteu Inhalte des Aufsatzes sei nech hervorgehoben die Verfeilung der Tülbe und heiteret Tage. Am Brocken verliefen insgesant 185 Tage völlig trübe und 34 heiter; für den Inselsberg sind die betreffeuden Zahlen 220 und 27, für die Schneckoppo 212 und 24, für den Gr. Belchen 139 und 62. Verf. vormutet, daß der Beoühenbre und dem Belchen bei der Abschätung einen etwas milden Maßschaugsbegt habe. Der heiterste Monat war im allgemeinen der Fehruar; das ganzo Jahr ist als zu kalt und zu feucht zu bezeichnen. Macnfs.

 Üher Blitzschläge in der Provinz Sachson und dem Herzogtum Auhalt während der Jahre 1887 bis 1897. Mit einer graphischen Darstellung und 5 Tabellou. Merseburg 1898, fol., 20 S.

Diese verdieustliche statistische Arbeit des Geheimen Regierungsrates Kassner in Merschurg legt aktenmäßig die örtliche und zeitliche Verteilung der Blitzschläge während der genannten 11 Jahre dar, allerdings nur derjeuigen, die Häuser betrafen, und auch diese nur vom platten Land, da städtische Häuser zu unvollständig gegen Blitzgefahr versichert sind; z. B. hat die Städte-Feuer-Sozietät der Proviuz Suchsen uur 67 %, aller vorhandenen städtischen Gebäude in Versicherung. Letzteres ist eine Folge der Erfahrung, daß Gebäude auf dem flachen Land viel häufiger vom Blitz getroffen werden als in der Stadt und daß in den Städten die Blitze viel seltener zünden. Im Beohachtungsgebiet waren im flachen Land 28 % der Blitze zündend, in den Städten nur 12,9 %. Eine saubere Karte giebt in Flächenfärbung (nach deutschen Quadratmeileu) die verschiedene Dichte der Häuser des platten Landes, in schwarzen und roten Punkten die kalten und zündendon Blitzschläge an. Es erhellt daraus, daß die Blitzgefahr in den an Gewässern und feuchten Wiesen reicheren Gegenden stärker ist, so von dem Zeitzer Kreis und der Naumburger Gegend ah längs Saale, Mulde, Elbe, geringer dagegen weiter alseits vom rechten Elbufer, nach dem Harz und nach Thüringen hinein. Waldbedeckung scheint dabei keine Rolle zu spielen. Die blitzschlagreichsten Stunden sind die heißeren von 12-6 Uhr.

irehhoff.

 Eschenhagen, M. Magnetische Untersuchungen im Harz. Mit zwei Tafeln. Stuttgart, Engelhorn, 1898. Forsch. z. deutscheu Laudes- und Volkskunde, Bd. 11, 8, 1-20.

Für 42 Stationen im Harzgebirge und seiner nächsten Umgebung hat der Verf. die erdmagnetischen Werte durch genaue Messungen ermittelt und sie nach strenger

Methode auf ihre Ahweichung vom normålen Wert geprüft. Diese Abweichungen beziehen sich nur an wenigen Punkten auf den Gesteinsmagnetismus an der Oberfläche in engster örtlicher Umgreuzung; das war schen längst bekannt von den "Schnarchern", den Hohneklippen, dem Ilsenstein (die Schnarcher erwirken nach den Messungen des Verf.s his auf 27 m Entfernung eine Ablenkung der Magnetnadol von 1/2 °, die höchste Spitze der Hohneklippen störte die Inklinationsnadel um 11'). Ein weit bedeutungsreicheres Ergebnis der vorliegenden Untersuchung erblicken wir in dem Nachweis magnetischer Störungen, die das gesamte Harzgebirge äufsert und die in höchst merkwürdiger Beziehung stehen zu den bekannten Lotablenkungen in und am Harz. Es zieht nümlich in wunderbarem Parallelismus ein Linienpaar in flach geschwungenen Kurven durch die Südhälfte des Harzes von WNW, nach OSO:1. eine Linie ohne Lotablenkung, von der aus nordwärts das Lot gen S., dagegen südwärts gen N. abgelenkt wird (Osterode, Andreasberg, Günthersberge, Wippra), und 2, eine Linie mit höchster magnetischer Störung ("magnetische Kammlinie") von Herzberg über Ellrich, Ilfeld und Stelberg nach Sangerhausen. Die stärksten magnetischen Störungen innerhalb dieser "Kannmlinie" werden in der Ilfelder Gegend beebachtet. Dafs die beiden Linien nicht zusammenfallen, weist darauf hin, dafs die schwersten Gesteinsmassen nicht auch die am meisten magnetischen zu sein brauchen. Der Verf. ist aber geueigt, gleichwohl die Lotablenkungen wie die magnetischen Störungen auf cin und dieselbe Gesteinsart, nämlich den Granit zu beziehen, der unterirdisch von den isolierten Kuppen des Brockenmassivs und des Ramberges als eine einzige Masse wohl schräg nach Süden in die Tiefe reiche, deshalb auch iene zwei Linien nach Süden zöge, am meisten den magnetischen Kamm, da der Magneteisengehalt des Granits vormutlich mit der Tiefe zunähme. Kirchhoff.

## IV. Pflanzenwelt.

- Sehnlz, A. Entwicklungsgeschichte der phaneregamen Pflanzendecke des Saalehezirkes. Siehe eben S. 104-187.
- Toepfer, H. Phänologische Beohachtungen in Thüringen. 1897. (17. Jahr.) Siehe oben S. 188-192.
- Eggers, H. Verzeichnis der in der Umgegend von Eislehen wildwachsenden Gefäfspflanzen.
   verbesserte Auflage. Eisleben, Max Grüfenhans Buchhandlung, o. J. (wohl 1898 erschienen). X u. 121 S. El. S.

Die vorliegende zweite Auflage des Verzeichnisses ist wesentlich besser als die ents, welche sehr mangelhaft war. Aber auch in dieser fehlt innuner noch ciue ganza Anzahl Arten, wolche in dem behandelten Florengehiete zum Teil recht verbreitet sind, z. B. Bartechtium squartle, B. paneistamisoum, Ramancules, Planmula (var in der ersten Auflage vorhanden), Funaria Schleicheri, Nasturtium amphibium, Erysimum chofraurhoides, Viola arenaria, Sagina apetala, Stellaria palblida, Tritelium aggrariam, Sedam beloniemes, Ganphalium lutevallum, Urricularia vulgaria: Polycennum majus, Seripus pauciflerus, Se. parvulus, Se. Talo-ruaementani, Carve flava, C. Oederi, C. seadlina, Setaria glatea, Puleum Boehmeri it. an. M. anch die Anfalhung der Pund-orte, welche ebenfalls eine bedeutnede Erweiterung erfahren hat, ist in den jetzigen Urnfange durchans sech nieht ausseichend, am eine richtige Vorsteltung von der Ver-

breitung nuch nur der seltmoren Arten zu geben. So sind z. B. Oxytropis pilosa, Coronilla varia, Sesell Hippomarathrum, Stabiosa cansescus, Artenisia Abienthimu, Campanula glomerata, Cuscuta Epithyuum, Brunella grandifora und zahlreiche audero. Arten weiter verbreitet als Verf. angiekt. Spergularia salina und Sp. marginata werden am früheren Salzsoo durchaus nicht "bald verschwunden sein", vie Verf. zanimmt, im Gegenteil, sie werden sich wohl an manchen Stellen des Mittellumales und der Teiche in Binderesebeckens, weben, sowiet mir bekannt, incht troken gleefge werden, dauernd erhalten. An diesen Teichen werden sich zuch noch andere Arten halten, z. B. Althaen officinials, Mellotus dentatus, Auster Tripolium, Glycerä distans, welche Verf. z.T. nur vom Silken See oder von weiter westlich und südlich gelegener Teilne des Salzsoebeckens angielet.

 Eggers, H. Zur Flora des früheren Salzsees, des jetzigen Seebeckens und des Süfsen Sees in der Provinz Suchsen. (Allgemeine botanische Zeitschrift, herausg. von A. Kneucker III. Jahrg. (1897), S. 51 n. folg.)

Auf eine Einleitung, in welcher die Lage und die Beschaffenheit der beiden Mansfelder Seeen und ihrer n\u00e4heren Umgobung sowie die Geschichte der Trockenlogung des Salzigen Soees kurz beschrieben werden, folgt eine Aufzählung derjenigen Phanerogamen, welche "dor Flora des Salzseees ein besonderes Gepräge verliehen". Diese Aufzählung ist lückenhaft und enthält auch mancherlei Irrtümer. So werden z. B. Scirpus parvulus, wohl die interessanteste Phancrogame der Mansfelder Seeen. und Artemisin maritima gar nicht erwähnt. Batrachium Baudoții wuchs nicht nur im Erdeborner Stollengraben, sondern auch an zahlreichen Stellen des Sees, vorzüglich nnterhalb des Flegelberges, ferner in Lachen am Südufer und im Teiche am Ostufer des Sees sowie in den Dömeken. Wenn von Spergularia salina gesagt wird, daß sie schon Leysser in "seiner Flora Halonsis 1761", also in der ersten Auflage, vom See anführe, so ist dies nicht völlig richtig. Levsser führt a. a. O. S. 78 nnter Arenaria oine Unterart β: "Ar. (marina) maritima Rupp jen. 113" auf; diese umfasst aber, wie nus Rupps Worten aufs deutlichste \* hervorgeht, sowohl Spergularia salina wie Sp. marginata, welche von ihm wenigstens später, wie von manchen neueren Floristen nicht als Arten unterschieden werden. Leysser wird also wohl auch zur Zeit der Abfassung der ersten Auflage seiner Flora Halensis beide Arten unter seiner Unterart \(\beta\) zuammengefast haben; das dies zur Zeit der Veröffentlichung der zweiten Auflage soines Werkes (1783) wohl sicher der Fall war, möchte ich aus seinem Zusatze (a. a. O. S. 105) "staminum numerus saope variat a 4-10" schließen, donn Sp. salina wie Sp. rubra, die andere Unterart seiner Ar. rubra, besitzen nur in ganz vereinzelten Fällen 10 Staubgefäße, während Sp. marginnta selten weniger besitzt. Rupp kannte übrigens schon den Salzigen See als Standort seiner Ar. maritima, vgl. Flora Jonessis Ed. I (1718) S. 100, 366:7 und letzto Soito des Index sowie Ed. II (1726) S. 89. Althaen officinalis wuchs und wächst nicht nur an den angegebenen Stellen, sondern auch an zahlreichen Stellen am Bindersee - jetzt nn seinen Resten - sowie an dem Teicho am Ostufer des Seees und an den Dömcken. Melilotus und die übrigen aufgeführten Papilionaceen waren und sind noch jetzt viol verbreiteter als angegeben. Außer Ceratopbyllum demersum kommt auch submersum vor. Utri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d. h., der dritten von Alb. v. Hallor besorgten Ausgabe von Rupps Flora Jenensis vom Jahre 1745.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgl. Ed. I S. 100/101 und 366/7, Ed. II S. S9 und Ed. III S. 113 Anm. a.

cularia vulgaris wächst nech jetzt z. T. im Graben am Teiche an der Ostseite des Sees, hier sah ich sie nech in diesem Jahre (1898) hlühend. Ruppia wurde von mir noch in den achtziger Jahren beobachtet. Zannichellia pedicellata ist viel verbreiteter als angegeben. Najas major war früher durchaus nicht "änfserst selten". Carex secalina wuchs durchaus nicht nur "sehr selten am Bindersee bei Rollsdorf", sondern an zahlreichen Stellen in der Umgebung des Sees, freilich überall nur in wenigen Individuen; gegenwärtig tritt sie noch z. B. am Mittelkanale, in der Nühe der Teufolsbrücke sowie an dem Teiche bei Rellsdorf, z. B. am Bade - und außerdem am Süfsen Seo - auf. Der für die ehemaligen Seeufer und die houtigen Teichund Kanalufor so charakteristische Scirpus Tabernaemontani fehlt vollständig. Dies möge genügen, um den geringen Wert der Zusammenstellung darzuthun. Im letzten Teile der Abhandlung giebt Verf. eine Aufzählung der von ibm auf seinen Exkursionen auf dem trocken gelegten Seegrundo und in dessen nächster Nähe beobachteten Phanerogamen. Auch hierin finden sich zahlreiche Irrtümer, auf die ioh aber nicht näber eingehen will. Grösseres Interesse beansprucht in diesem Abschnitte nur die Angabe des Vorkemmens von Hypericum elegans in der Nähe des Wachhügels am Nordufer des Salzigen Seees. Schulz.

# V. Tierwelt.

 Welfs, A. Über die Konchylienfauna der interglacialen Travertine (Kalktuffe) von Burgtonna und Gräfentonna in Thüringen. Eine revidiorte Liste der bis jetzt dort nachgewiesenen Konchylien. (Zeitschr. d. Deutschen geologischen Gesellschaft. Band. 49, 1897, 8. 683-689.)

Der Kalktuff von Tonna, der von Schottern unterlagert und von Gehängeschutt und Löß überlagert wird, gehört ebeaso wie der des Weimar-Taubscher Beckens dem "Horizonte des Elephas antiquus Fale." (II. Interglazialzeit im Sinne von Peuck, Geikie, Schulz u. a.) an.

Die Listo der Konchylies von Tonna enthält 66 Arten Landschnecken, 22 Arten Sikwassenchecken und 1 Sikwassensuchende und 1 Sikwassensuchenden und 1 Sikwassensuchenden 1 Sikwassensuchen 1 Sikwa

- (I.) in Mitteldeutschland noch rezent vorkommen: bei Tenna S1,8 %; im Weimar-Taubaoher Becken S1,2 %;
- (II.) zwar noch rezent vorkemmen, der rezenten Fauna Mitteldoutschlands aber fehlen: bei Tonna wie im Weimar-Taubacher Becken 14,7 %;

(III.) nur fossil hekannt sind; bei Tonna wie im Weimar-Taubacher Becken 3,4 % der Artenzahl der genannten Molluskenfanna des Fundortes.

Dem Weimar-Taubacher Kalktuffbecken fehlen 7 Arten des Kalktuffes von Tonna. diesem hingegen 36 Arten, die im Weimar-Taubacher Becken vorkommen; 81 Arten sind beiden Fundpunkten gomeinsam-

Aus den Ergehnissen seiner Aufsammlungen zieht der Verf. leider keinerlei tiergeographische Schlüsse; or giebt nur eine Gruppierung der Arten nach ihrem tiergeographischen Charakter, die indessen ebense wie die entsprechende Zusammenstellung in der Arbeit des Verf. üher die Mollpskenfauna des Weimar-Taubacher Kalktuffheckens sehr summarisch und daher nicht nur wertlos, sondern geeignet ist, eine falsche Vorstellung von dem Charakter der Fauna zu erweeken.

Am Ende seiner Arbeit giebt der Verf, eine Zusammenstellung der Kalktuffe Doutschlands, die seiner Meinung nach zu der "Antiquus-Stufe" zu rechnen sind. Der Kalktuff von Groußen, den der Verf., wenn auch nur mit Vorhchatt, hior mit aufzählt, gehört aber nach dem bis jetzt über ihn bekannt gowordenen keinesfalls der Wüst. II. Interglazialzeit an.

17. Damköhler, Ed. Zur Geschichte des Wolfs im ehemaligen Fürstentum Blankenburg. (Braunschweigisches Magazin 1897, Nr. 14).

Über das Vorkommen von Wölfen im Gebiet des ehemaligen Fürstentums Blankenburg scheint nur Stübner in seineu Denkwürdigkeiten des Fürstentums zu berichten. Es werden nun noch 3 Zeuguisse aus handschriftlichen Urkunden aus den Jahren 1654, 1708 und 1731 über das Vorkommen von Wölfen und Wolfsiagden mitgeteilt. In der ersten heschwert sich das Dorf Cattenstedt, daß es das Vieh zur Beasung der Wölfe habe allein liefern müssen, und daher wird dem Besitzer des dortigen Rittergutes aufgegeben, künftig "je um den dritten Strang" ein Pferd oder eine Kuh dem Förster vor die Schiefshütte zu schaffen. In der zweiten wird das "Ausgehen (Aufsuchou) der Wolffes-Risse bei Spurschnee\* verboten. In der dritten wird den Ortschaften aubefohlen, die zum "Wolfs-Kreysen" nötigen Leute und Pferde sofort ohne Aufenthalt und Anfrage zu stellen. Damköhler.

# VI. Volkskunde und Vorgeschiehtliches. 1. Sprachliches.

18. Wegener, Philipp. Zur Kunde der Mundarten und des Volkstums im Gobiete dor Ohre. (Gesehichtsblätter für Stadt und Land Magdehurg. 32. Jahrgang 1897, S. 326 - 364).

Die Elhe und der alte Lauf der Ohre trennen altgermanisches und Kolonisationsgebiet und bilden eine Dialektgrenze. Nur Neuenhofe und Hillersleben zeigen als eine rein germanische spätere Ansiedelung ein Hinübergreifen der Grenze über die Ohre. Auf dem linken Ufer dieses Flusses und dem rechten der Elbe herrscht in hochbetonten Silben für altgermanisch ö neuniederdeutsch ö, für altgermanisch ai und eo (mhd. ie) ê, während auf dem gegenüberliegenden Ufer statt dessen die Diphthonge au und ai in Gebrauch sind. Ein zweites Merkmal für die altgermanische Dialektgruppe liegt in der Aussprache des r. Sie hat dieses im In- und Auslant als Konsonant bewahrt, während es im Kolonisationsgebiet geschwunden ist. Dariu macht nur der Winkel zwischen Ohre und Elbe von Wolmirstedt bis Mahlwinkel eine Ausnahme. In der Gegend dos Drömling links der Ohre und von Gardelegen kommt hierzu noch der Verlust des tonlosen e am Ende der Worte. Das östliche Drömlingsgebiet und Uthmöden zeigen die Eigentümlichkeit des Übergangs des altgermanischen au, das altsächsisch zu ô wurde, in au: braut (Brot), naut (Not), und der Umlaute oe in oi: stoite (stofse), noidich (nötig). - Auf dem rechten Ohr- und linken Elbufer herrscht in den Grundlagen des Dialekts eine große Übereinstimmung in den betroffenden Teilen des Regierungsbezirks Magdeburg und des braunschweigischen Landos. Doch haben sich im Laufe der letzten Jahrhunderte einige Unterschiede gebildet. Der im Süden zwischen Elbe, Saale und Bode gelegene Teil steht unter starkem Einfluß des Mitteldeutschen. Daher ist unter anderem die Lautverbindung st. sp., sw., sm., sn hier zu scht, schp, sehw, schm, schn im Anlante geworden. Iu dem westlich von Magdeburg sich erstreckenden Gebiete ist das nicht der Fall. Gemeinsam ist diesen Gegenden der Plur, des Präsens Ind. auf en; wi soikn, wi häbbm. Dagegen endigen diese Formen zwischen Ohre und Aller auf t: wi soikt, wi hawwet. Näher geht Verf. auf die Mundart von Rätzlingen ein, da dieses am Südrande des Drömling gelegene Dorf größerem Verkehre lange entzogen war und daher die alte Dialektform ziomlich treu bewahrt hat. Diese wird nach Konsonantismus, Vokalismus und Flexion eingehend behandelt mit vielen Beispielen wie einem Verzeichnis von Verbalformen und Idiotismon der Rätzlinger Mundart. Zum Schlufs folgt eine Reihe von Angaben über Sitten und Gebräuche, die sich an die verschiedenen Feste anschließen, ferner über Aberglanben, Spuk, Sagen und Besprechen, Maenfs.

 Krause, G. Die Mundarten im südlichen Teile des ersten Jerichowschen Kreises (Provinz Sachsen). Mit Tabelle. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1896. XXII. Norden und Leipzig. Diedr. Soltaus Verlag 1897, S. 1—35).

Dio Arbeit ist eine Weiterführung des im vorigen Jahrbuche veröffertlichten Anfaktzes "Ortsundarten der Maglebarger Gegend", siebe Litteratur-Bericht 1897, Nr. 31. Zu den dort behandelten 8 Ortschaften kommen hier noch 26 hinzu. In § 1 – 40 wird die Lautlehre, in § 41 – 54 die Plaxionsi-bre behandelt, ein Anhang bringt ein Rielmes Weiterverzeichnis. Für die Errichenbung unserer Mundartow wire es ein großer Gewinn, wenn in ähnlicher Weise auch andere Gebiete bearbeitet würden.

Hassebrauk, G. Volkslieder des Braunschweigischen Landes. (Braunschweigisches Magazin 1897, Nr. 9, 10, 11, 12).

Im Vervin mit Dr. Alters in Holzmindee hat Hassebrauk die Lieder in den Ortsehften des Herzogtunss gesammelt. Was in gangbaren Sammlungen bereits godruckt war und keine wesentlichen Abweichungen zeigte, ist fortgelassen; anch felhen die Melodien. Es sind im gamzen 36 Lieder, meist in hochdeutscher Sprache, viele davon kommen auf die Ortschaften und nad meh Harzo.

## 2. Sagen, Sitten und Bräuche.

 Stahl, Fritz. Die Rolandssäulen. Daheim 1898, Nr. 26, S. 416-419. Mit 9 Abb. nach photogr. Aufnahmen.

Im Anschluß an Rudolf Sohms "Die Entstehung des doutschen Städtewesens" und an Richard Schröders grundlegende Untersuchungen über Marktkreuzo und Rolands-

sänlen giobt der Aufsatz einen guten Überblick über diese alten Wahrzeichen, deren Vorkommen sich auf das Gebiet des süchsischen und thüringischen Rechts, also auf Sachsen und Thüringen beschränkt, sowie auf den von hieraus kolonisierten Nordosten. Abgehildet sind aus unserom Gehiete die Rolande von Erfurt, Neustadt unterm Hohnstein, Neuhaldensleben, Belgorn bei Torgau, Stendal. Sie sind nicht so alt, wie man gewöhnlich glanht; vor 1340 sind keino bezeugt. Aus Erfurter Urkunden ergieht sich die wichtige Thatsache, daß "der Römer", wie der dortige Roland hießs, an Stelle einos Marktkreuzes errichtet wurde. Dies war abor, wie das Magdehurger Rechtshuch aus dem 13. Jahrhundert erzählt, das Sinnhild des vom Könige verliehenen Marktrechts mit dem Königsfrieden. Die Rolande sind also als Ersatz für die älteren Marktkreuze hlofs Symbolo des Marktrechtes. Da man aber im Mittelalter den Ursprung alles Rechtes auf Karl den Großen zurückführte, und auch im 13. Jahrhundert der karolingische Sagenkreis vielfach dichterisch behandelt wurde, so gelangte des Königs Waffenträger Roland unmerklich in die Stellung als Hüter des Marktrechtes, der Grundlage der gesamten städtischen Entwickelung. Reischel.

 Loth, R. Die Steinkreuzo in der Uingegend von Erfurt. (Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. u. Altertumsk. v. Erfurt. 18. Heft. Erfurt. 1896, S. 71-90. Mit 2 Taf. Abh.)

Der verdienstlichen Arbeit Größlers über "Altheilige Steine in der Provinz Sachsen" (s. Litteraturbericht 1896, S. 101 f.) reiht Loth eine ähnliche an über ein kulturgeschichtliches Kapitel, das aus unserem Gebiete hier zum ersten Male behandelt worden ist. Die Steinkrenze stehen gewöhnlich an Landstraßen oder da, wo einst vielheschrittene Wege vorbeiführten, nicht selten sind sie auch an den Galgenbergen und Rabensteinen anzutreffen. Auch an den Kirchhöfen findet man sie. In der Form zeigen sie eine große Übereinstimmung, weniger in ihrer Größe. Die meisten Kreuze haben die Form des Kreuzes, bei welchem sich die Arme in einem spitzen Winkel treffen, wie beim eisernen Kreuzo, nur selten stofsen die Arme rechtwinklig aufeinander. Manche sind in Wegweiser und Grenzsteine, sog. Hoheitssteine, umgewandelt worden. Oft hat sich der Krouze, über deren Ursprung die Urkunden meistens schwoigen, die Sage bemächtigt, besonders derer, die durch ein besonderes Kennzeichen, eine Axt, Lanzo, Amsbrust, einen Dolch oder ein Schwert. auch ein Rad usw. die Aufmerksamkeit auf sich lonkten. Alsdann berichtet die Sage, daß an der Kreuzesstelle einst ein Vorbrecher hingerichtet sei, oder ein Mordbube einen erdolcht oder erschlagen hahe, daß da der letzte Ritter fiel, dort ein schwedischer Offizior, anderswo ein Franzose beerdigt sei. In der Litteratur findet man sie als Kreuzsteine, häufig als Mordkreuze oder Sühnekreuze bezoichnot; auf dem Eichsfelde heißen sie Bonifatiuskreuze, im Mansfeldischen zuweilen Wetterkreuze, weil an ihnen die schweren Gewitter sich brechen sollen.

Wie Inschriften zweifelbes feststellen, ist ein Teil zum Andenken an einen plötzlichen Todesfall durch Struz oder durch eine einemstare Gewalt, wie Bitzsching, errichtet und entspricht demnach dem Erinnerungstafeln und Erinnerungskreuzen, welche
noch beste vielfach besonders in Südertschland dem Andenken an derartieg Ereignisse gewidmet werden, und welche man gemeinähn ab Marterlo oder Stöcklinzeichnet. Ein Teil stellt jedoch Sühnekrunze dar, d. h. Kreuze, deren Errichtung
im Mittelalter an Tobeschingssinder derjenige und sich nehmen mutke, welcher einen
Toteching begangen hatte. Die Behörde setzte die Art und Größe der Sühneopfer
fest, denn die der Erschlagene sehbt durch sein jühse Ende nicht mehr im stande

gewesen war, für die Errettang seiner sündigen Seele vor seinem Ende Bufes zu thun, so wurde der Tutchshiger dans verurteilt, die Budgorfe (Seelengerike, vie es hieß) zu leisten. Dazu gehörte eben auch das Setzen von Sühnerkreuzen. Die Totschlagssühnen standen in Bildte im 14. und 15. Jahrhundert. Abere den nuch verbanderen Krunzen bei Erfutt bespricht Ver-diegghend das sog Shylhentmeden vor dem Brühlerthere der Stadt nach jeder Richtung hin. Er schließt sich dem ättenten vor dem Erühlerthere der Stadt nach jeder Richtung hin. Er schließt sich dem ättenten vor dem eine dem Türmehen sehlet übereinstimmt. Die sehlene Abhäldungen desselben und zahlreicher Kreuze vervollständigund die gründliche Abhändung. Reis schle.

 Schumann, H. Dos Heidentum am Harze. (Blätter für Handel, Gewerbe und soziales Leben, Beiblatt zur Magdeb. Zeitung 1897, Nr. 26, 27, 28, 8. 208, 213 f., 219 f.)

Aus don Sagou, Mürchen, Gebrüuchen, dem Aberglauben des Volkes läßt zich vierleie intuelmen, vonnach wir use sin Bild des Heidestums der Harrgegend nach einzelnen Güttergestalten entwerfen Könens. Auf dem Wootnandienst weisen die Klus und der Tentfelsbeits zirsichen Halbentadt und dem Gehirpe, das Dorf Gödenbuson, der Regen (Bagin)stein, die Rodstrappe, der Wannaberg bei Harzburg, die Sage vom wittenden Jüger Halchberg, Michaelstein; auf Donnar der Großvater bei Blankenburg, manchertie Sagen wie z. B. die von der Brockenfahrt der Hexen in der Walpurgisnacht. Die Walpurgischaft und dan Österfeuer geben neben Donar auch auf die Ostara. Frigag (am Harze die Holle) kommt in vieles Sagen als die weiße Fram vor, auf sie weisen auch die Katzensageu. An eine Rerho niederer Göttbetten erinnorm die Sagen von Kobdelen, Grammännehen, weißen Jung Tunne, Biesen u. a. Maenfs.

24. Zahn, W. Die Sagensteine der Altmark. (Ebenda Nr. 32, S. 251 ff.)

Es findon sich in der Altmark eine Anzahl Steine, die durch libre Lage, Grüße oder Form die Sagnehüldung hervorgerufen hahen. Sie werden mit Rissen, Horsen, Untertritischen, mit dem biblischen Goliaft und mit geschichtlichen Vorgiagen und Personen von den Sachsenknisern bis zu den Schweden in Verbindung gebracht. Verf. bespricht die Hünengraber bei Königstadt, Liesten, Nettgau, Ahlum, Söchbeim, alle im Kreise Satzwodel, den Steinkreis bei Stagel, Kreis Osterburg, das Hünengrab bei Steinfeld, Kreis Stendal; einzelen Steine bei Gebein, Peppau, Britzt, Darmebeck (Kreis Salzwedel), Bahrenstodt (Kreis Steodal) n. a., sowie eine Anzahl sog. Mord-kreuze.

# Vorgeschichtliches.

 Meyer, Karl. Die vorgeschichtliche Wallhurg auf dem Kohnstein bei Nordhausen. (Ebenda Nr. 27, S. 214.)

Der Nordost-Echpelier des Kohnsteins, der mit dem ührigen Bergreviere nur durch einen schnalen Bergung verbunden ist, trigt eine Wallburg. Der Eingaug an ihr von jenem Bergrunge ber ist durch zwei Wälle mit Gräben geschützt. Der äußere läuft vom Höllenthale über den schmalen Bergrung zu der Schlucht im Südosten hinüber, der innere und Hampstwall hält sich oben am Rande der Böschung und hat eine Länge von rund 400 m. Innerchalb der Umwallung befindet sich das sog. Kurloch. Vermutlich ist es ein Wehnort von Menschen der unübsten Zeit gewesen. Hie Nachkemmen haben sich dann auf dem Bergplatean angesiedelt und endlich nach Beginu des Ackerbaues unten im Thale das Dorf Salza gegründet, dem die Burg gebört. Magnis

 Brecht-Virehow. Ausgrabung auf der Moorschanze bei Quedlinburg. Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. Berlin 1897. S. 140 bis 154. Mt 22 Abt.

Die Moorschanze ist ein 5 m hoher Hügel am Bodeufer, der in der Voraussetzung, daß er ein vorgeschichtliches Grab berge, 1896 ausgegraben worden ist. Man fand in ihm keramische Stücke spätneolithischen Charakters mit Stich- und Schnittverzierung nebst einem schräg zugeschliffenen Röhrenknochen und einem hammerförnig hergestellten Steine. Ein vollständig erhaltenes, gehenkeltes Töpfchen gehört der frühen Bronzezeit nn. In der Mitte des Hügels auf dem Urboden wurde eine Steinsetzung blofsgelegt, worin man die Grabstätte vermutete: aber aufser zwei Rinderkinninden wurde nichts unter und zwischen der Steinsetzung gefunden. I'm sie herum waren die Erdmassen stark mit Aschen-, Kohlen- und Holzresten durchsetzt, die sich auch an anderen Stellen, mit zum Teil verbrannten Tierknochen vermischt, vorfanden. In einer Entfernung von 3,50 m von der Steinsetzung lag ein Schädel in der Aschenschicht, 2,50 m entfernt von dem Schädel ein Gerippe, ebenfalls von Asche überlagert. Seltsamerweise bestand es aus den Knochen von mindestens drei verschiedenen, sowohl männlichen wie weiblichen Gerippen, in sogar von einem Kinde. Nach der Beschaffenheit der Armspeichen mußten wenigstens fünf ursprüngliche Gerippe benutzt worden sein. Selbst uach den paarweise vorhandenen Knochen ist es nicht möglich, ein einheitliches, bloß einem Individuum angehörendes Skelett zusammenzusetzen. Außerdem ist der Erhaltungszustund der einzelnen Knochen recht verschieden, aber im allgemeinen sehen sie nicht alt nus. Diese am Tage nach dem Funde von mir geäußerte Ansicht hat sieh durch Virchow bestätigt gefunden. Aber auch er vermag eine vollständige Auflösung des vorliegenden Rätsels uicht zu geben. Allem Anscheine nach haben wir es mit einem wiederholt durchwühlten Hügel zu thun, worin sowohl Begräbnisstätten der neolithischen oder frühen Bronzezeit als auch aus viele Jahrhunderte späteren Zeiten enthalten waren.

 Rehsehel, Gustav. Der römische Goldfund von Crottorf. Zeitschrift des Hartvereins 1897, XXX. Bd., S. 455-462. Mit einer Tafel und drei Δbb. im Text.

In dem an vorgsechichtliches Albertümern reichen Crottorf ist 1893 neben einem Siebet einer der bedurendsen Goldfunde unserer Proving gemacht worden. Anfere einer henkeltosen Schale germanischen Urspraugs und einem Bleinen schwarzglützeneine Gefähe germanisch-rüssischen Urspraugs in den sieh, and dinnen Bronsdraht anfgereiht, find römische Goldminzen, Javri des Knisters Postumus aus den 
Jahren 259—267. Dabei lag nuch die eine Hilfte des golderen Versehlusstickes, 
woran die aus den durchlichten Goldminzen bestehende Halsette befestigt war, 
außerdem das obers Stürk einer Heinen Goldbirches nud die Bruchsticke von zwei 
Bronzeffelen, sog. Armbrustfischen, wie sie der römischen Provinzialardi eigen sich 
Die Minnen zeichnen sich durch ihre wunderbare Schündert aus und sind technisch 
wie künstferisch von boher Vollkommenheit. Verf. giebt davon eine sorgfättige wissenschaftliche Beschreibung und berüchtet dann von den anderen in der Gegend 
gemankten Funden von römischen Minnen, die ebeno beschrieben werden.

Reischel.

 Relschel, Gustav. Römische und nordische Münzen aus unserer Heimat. (Blätter für Handel, Gewerbe und soziales Leben, Beibl. z. Magdeb. Ztg. 1897, Nr. 23.)

Der Aufsatz gielt runnichst den Inhalt des vorigen wieder und berichtet dann über die 1969 zu Aschersleben in einem Sichettgraße gefundenen deri Göldhraktesten nehst Urze und Bronzeriegen. Sie stammen aus Schweder oder Dinemark, vo die römischen Minon nachgenhaft wurden, so daß sie den Originalen mehr oder weniger ähnlich zind. Sie gehören der merowingisch-frankischen Zeit, d. h. dem Zeitzunze von etwa 400 his 700 an. Als Kinder des Nordens bestütigen sie uns den längst erbrachten Beweist für die Nanderung eines Volkes, das zwischen 200 nut 631 siehen nordische Beimat verfassen und sich bei uns angesiedelt hat — der Warnes, deen die Entstehung Ausberlebeten zurscherbeite und Ran kann vielleicht ansehmen, daß diese kosthareu Gödhraktesten einem warnischen Edling des alten Asogeresleve (Eschenspersersbe) angebört haben, der hie resiene letter Ruchestütte fand.

schol.

 Wegener, Philipp. Beiträge zur Kenntnis der Steinzeit im Gebiete der Ohro. (Ebenda 1896, Nr. 38-43.)

Der Verf. giekt eine Uebersicht aller his jetzt im diesem Gehliete gefundenen und bekannt gewordenen Altertümer aus der Steinneit und verweht sie zn einem Kulturhilde, das durch seine Anschaulichkeit und Uebersichtlichkeit das vollket Interess des Lessers erwecken maß. Nach einer allgemeinen Umschan tüber die Funde bespricht er die Wohnstätten, Lebensveine (Ackerbau, Viehzucht und Jagd, Kleidung, Nahrung, die Arbeiten, Schmuck, Tmoggefäde), Begrühnissen. Sie entsprechen in allem der Funden aus unserem gesamten Gehlet und haben besonders Berichungen zu den tührlirgischen. In dieser Hinsicht ist besonders bennerkenwert das Vorkommen eines kreisförnigen Ornannets mit Strahlen, das dem Ahhld einer Sonne entspricht. Dies Ornannet fündet sich mehrfach auf der Prachttronmel von Hornsömmern in Thäringen.

 Wegener, Philipp. Zur Vorgeschichte von Neuhaldensloben und Umgegend. (Geschichtshätter für Stadt und Land Magdehurg, 31. Jahrg. 1896, S. 125-147, 347-362.)

Verf. teilt in den beiden Aufsätzen die Ergehnisse der Nachgrahungen in der Rosmartienbreite mit, einem Gitch von Neuhaldersichen sich hünziehenden, sell-weise von einer Sumpfluiederung begreuzten Höhenrücken. Gräber mit ihren Beigaben, Einzelfunde von Beorane, Thomstücke alter Lehnheideiung von Hitten, zuhlreiche Brandstellen mit Gefäßrersten, Knochen und Steingeräten zeigen, daß sich hier eine weitverzweigte Wohnstätte befaud. Am den Grübern und Geräten, die beschrieben werden (uut zuhn beigegebenen Häche indet sich eine großer Zahl Ahlbälungen), ergibet sich, daß die Besiedelung sich durch etwa 450 Jahre der Bronzozeit bis ungefähr 1050 vor Chr. erstreckt. Wie lange sie weiter bewohnt hilbe, lätät sich big ictt nicht ausgen. Eisen hat man bieber in der grübtstorischen Schicht nicht gefunden. Die Gefäßreste eigen keine Verwandstechaft mit der in Tüdrüngen und bis gegen die untere Saale herrschenden Schur-, Stich- und Band-Orsamentik, aber eine nabe mit den Tungermäner Funden und denen von Größ- Ammenstelben, 30 auß ein näherer Zusammenhang und Verkehr auf dem Gebirte zwischen der Ohre (im Westen und Säden) und der Elbe (im Osten) anzunehnen ist.

Der zweite Aufsatz bringt eine Ergänzung zu dem ersten. Bei der Fortsetzung der Untersuchung der Rosmarienbreite fanden sich am Westrande der Isenseeschen Sandgrube, wo bis vor ungefähr 50 Jahren ein Ring von großen Steinblöcken gelegen haben soll, "Gerätschaften, fertige, halbfertige, halbverbrannte, nebst zahlreichen Knochenresten von Tieren, die entweder als Reste der Mahlzeiten oder als Rohmaterial für die Herstellung von Knochenwerkzeugen anzuschen sind." Verf. sieht in der untersuchten Stelle eine Wohn- und Arbeitsstätte. In einiger Entfernung von ihr fand sich auch ein Begräbnis. Auffallend war hier eine Urne, auf deren untere Wandung ein Kinderschädel gestellt war. Von sonstigen Skelettteilen, außer einem kleinen Knochen, wie von Beigaben, war nichts vorhanden, so daß also ein merkwürdiges Teilbegräbnis vorliegt, und zwar aus der jüngeren Steinzeit oder der älteren Bronzezeit. An einer anderen Stelle, und nur hier, fanden sich außer anderem besonders mehrere Hirschhorngeräte, Verf. uennt sie daher die "Jägerbehausung". Auch eine große Zahl von Scherben wurde noch aufgegraben, bei denen sich sechs Haupttypen von Gefäßen unterscheiden ließen. Ihre Ornamentik ist die der tiefgestochenen oder tiefgefurchten Eindrücke. Nnr ein vereinzeltes, südlich der Jägerbehausung aufgefundenes Bruchstück, ein Stück vom unteren Teile des Halses und der Bauchwölbung, weist einen anderen Charakter auf. Es zeigt flache Furchen und flache Einstiche einer Röhre. Maeufs.

# VII. Zusammenfassende Landeskunde, Ortskunde, Geschichtliches, Touristisches.

## Allgemeines.

Jahresbericht des Vereins zur Erhaltung der Denkm
 äler der Provinz Sachsen.
 1, 1894, II, 1895, III, 1896. Quedlinburg 1895, 1896, 1897.

Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Donkmäler der Vergangenheit unseres Volkes, in der alles umgestaltenden Gegenwart des Schutzes bedürftig sind, daß unsere Städte, unsere Dörfer fast vor unseren Augen ihr Aussehen verändern, die alten Bauernhäuser in ihrer scharf ausgeprägten Eigenart, die alten Häuser der Städte mit ihren sinnvollen Inschriften, dazu Thoro und Türme und mit ihnen die alten malerischen Straßenbilder mehr und mehr verschwinden, mit den Häusern auch der alte Hausrat und manches Kunstwerk, ist auch in unserer Provinz 1892 eine "Provinzial-Kommission zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler der Provinz Sachsen" geschaffen worden, mit welcher obengenannter Verein auf Grund seiner Statuten Hand in Hand geht. Aus den Jahresberichten ist die erspriefsliche Thätigkeit beider wahrzunehmen, wenn sie auch leider trotz Aufbietung aller Kräfte es nicht vermocht haben, eins der prächtigsten Bürgerhäuser der Provinz aus der Renaissance, das Haus Breiteweg Nr. 203 zu Magdehurg, vor dem Postfiskus zu retten, dem es nun auch zum Opfer gefallen ist. Wenn höchste Staatsbehörden sich solche Missgriffe orlauben, wundert es uns nicht, wenn Kommunen Ähnliches thun. Der zweite Jahresbericht bringt eine vorzügliche Abbildung des Hauses, wie auch der dritte eine solche des von Gadonstedtschen Hauses am Oberpfarrkirchhofe zu Wernigerode, das uuter Beihilfe der Kommission und des Vereins vor dem Untergange bewahrt worden ist.

Reischel.

## 2. Thüringen.

 Regel, Fr. Thüringen, ein landeskundlicher Grundrifs. Mit einem Titelblatt, einer Profiltafel und 60 Abbildungen. Jena, G. Fischer, 1897. 223 S.

Aus seinem grossen, dreiteiligen Handbach über Thüringen hat der Verfasser hier recht zweckontsprechend einen gedrängten Auszu betrgestellt, womit er einem namentlich aus Lohrerkrissen ihm kund gethanen Wunsche nachkam. Dedurch ist ein recht hübech übersichtlicher Grundrich tähringischer Laudes- und Volkskunde ertstanden, der (his auf den am meisten gekürzten Abschnitt über die Pflanzen- und Tierweit) dech alle Hauptsachen aus dem grösseren Werk ershält, nicht minder die schöme Laudeskanfatz- und Trachtenbider Reinhold Gerbings nebst den datuerswerten geologischen Durchschnitten und eingedruckten Kartenübersichten. Verhältnismäßig am wenigsten gelzurt ist die (darum die grössere Hälft des Ganze einandimend) Abteilung über das thüringische Volk nach physischer Eigenart, Sitte nad Sprache, gestiegt und wirtschaftlicher Kulten.

 Seobel, A. Thüringen. Mit 145 Abbildungen nach photographischen Aufnahmon und Kartenskizzen. Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing, 1898. 156 S.

In angenehm populärer Form schildert dieses sehr hütsch ausgestattete Büchlein Naturn und Volk, Landschaften und Sitzler Thüringenn überwiegend vom tourfattschen Standpunkt. Die fein ausgeführten Fhototypiecs tretem uicht als eiter Schmuck auf, sondern veranschaußehen in trefflicher Aussahl Landschaftliches, Stätelte, Baulichkeiten, Trachten n. dgl. Auf 8. 106 ist die Erfenter Severtkirche irrig Severinätrehe genannt. Zo 8. 108 wäre zu bemerken, die die übtringische Ortsammendengle-leben in ihrer Verbreitung zicht "mit dem nördlichster Vordringen der Thüringer" zusammenfällt, sondern mit deren untalter Verbreitung überhaupt, die nicht von Söden ihren das gang nahm (wo wir noch in der Wärzburger Gegend Dürfer mit jeuer Namessendung anterffen), sondern ungeskeht von Norden.

 Nanmann, L. Skizzen und Bilder zu einer Heimatskunde des Kreises Eckartsberga. 1. Heft Verlag der Buchdruckerei des Eckartshauses bei Eckartsberga, 1898. 131 S.

Einzelne Bausteine zur Heimatskunde seines Kreises beabsichtigt der Verfasser (Superintendent in Eckartsberga) namentlich für den Gebrauch seitens der Lehrer zu liefern. Im vorliegenden Erstlingshoft wechseln geschichtliche Abschuitte (Erzählungen aus der Zeit der Besitzergreifung durch Preußen), solche über die Kreisverwaltung, örtliche Sagen, Geologisches und Topographisches mit einander ab. Letztere Abschnitte verdienen durch ihre sachkundige Gründlichkeit Beobachtung; sie erstrecken sich über Schmücke und Finne, gehen auch gelegentlich ein anf Berichtigung der Gelände- und Bergnamen der Meßtischblätter (vergl. die Anmerkungen auf S. 104, 106 und 118). Der Unstrutuame sollte aber nicht mit Arnold als "grefser Flufs", sondern mit Größler als "große Sumpfane" gedeutet werden. S. 90 bringt genane Angaben über die ursprüngliche Ausdehnung des Namens Schmücke nach den Flurbüchern, S. 115 f. solche über die jetzt oft schwierige Versorgung mancher Dorfschaften an der Finne mit Trinkwasser sowie über das gänzliche Eingehen mancher der dortigen Bachläufe, was wohl mit der Entwaldung der Finne zusammenhängt. Der auf S. 113 erwähnte Wald "Eisbach" zwischen Billrode und Lossa ist wohl wie "das Efsbach", eine bekannte Budestelle an der Gera dicht oberhalb Erfurt, bloß eine Entstellung von "Espicht" d. h. Espeubestand. Kirchhoff.

- Relschel, G. Das thüringische Banernhaus und soine Bewohner. Siewe oben S. 80-97.
- Liebe, G. Die Universität Erfurt und Dalberg. Halle, O. Hondel, 1898. 44 S.

Die schön geschriebene Schrift schildert die Bemühungen des 1772 zum Stathalter des Mainzer Kurfürsten nach Erfurt berufenen Dalberg um Hebung der (1816 aufgeliobenen) in Verfall geratonen dortigen Hochschule. Kirchhoft

37. Jacobs, E. Vereinsbericht. (Harzzeitschrift. 1897. S. 534 f.)

Prof. Größeler- Eisleben berichtet, daß die starke Bergleste auf dem Kiffläuser zurert im Jahre III die Pribizgraf Floisiche für des Kaiser mit Mannen besette habe. Den Namen des Berges bringt Größeler mit ehupisi zusammen und deutet ihn gleich zeitförmiger Higel oder Berg oder Zelt des Wetterberrn. Das den Kiffläusers umgebende Waltdhal == Wölwede erklätt Größeler – Wald des Wol, der winterlieben Erschoinungsform Wodans. Aus dem Phol des Kiffhäusers ist-später der Kaiser Friedrich (ohne Zahlbezeithung) gewordon.

Größler, H. Der Sturz des thüringischen Königreichs im Jahre 531
 n. Chr. G. (Mit einer Karte der Umgegend von Burgscheidungen). 55 S. (Zeitschrift für thüringische Geschichte und Altertunskunde, Bd. 19, 1897.)

Diese vortreffliche quelleukritische Studie it-er die bis zur Stunde nachwirkende Katastropho, die den Begriff Thüringen zu einem unpolitischen machte, interessiert uns hier wegen der scharfsinnigen Deutung der Örtlichkeiten, die beim Schlußsakt eine Rolle snielen.

Nach den Schlachten bei Ronneberr im Gau Maerstem und an der Oker zieht der Frankenkönig Theodorich nicht durch Nordthüringen, sondern west- und südwärts vom Harz über Eisleben und Querfurt gegen die thüringische Königsburg Burgscheidungen; er übersehreitet die Unstrut südlich von Carsdorf an einer Furtstelle (die erst ganz nonordings durch Baggerung für die Schiffahrt vertieft wurde), und dabei entspinnt sieb ein mörderischer Kampf mit den Thüringern. Letztere werden in ibrer rechten Flanke umgangen und bei Siegerstedt (jetzt Wüstung) gegenüber von Wennungen so massenhaft in die Unstrut gedrängt, daß die Franken über sie wie über eine Leichenbrücke binweg den Fluss überschreiten können. Von Wennungen aus ziehen nun die Franken nuf dem rechten Unstrutufer bis kurz vor Burgscheidungen, wo sie der Feste gegenüber (nordwestlich von Tröbsdorf) unterhalb der Neideck ihr Lager außehlagen. Erst in den letzteu Septembertagen kommen die Bundesgenossen der Franken, die Sachsen, an und bezieben gleichfalls nuf dem rechten Flußufer östlich von Tröbsdorf ihr Lager, von wo aus sie gloieb am nächsten Morgen die feindliche Vorburg (d. i. das beutige Dorf Burgseheidungen) überfallen, in Brand stecken und dann den Langen Borg orsteigen, auf dessen südwestlichem Vorsprung die Königsburg stand. Auf dem Anger des Langen Borges kommt es alsbald zur mordorischen Schlacht, die die Sachsen 6000 Mann, zwei Drittel ihres Bestandes, kostet. Erst durch den nächtlichen Überfall am 1. Oktober fällt die Burg. Kirchhoff.

 Borkowsky, E. Die Geschichte der Stadt Naumburg an der Saale. Stuttgart, Hobbiug und Büchle, 1897. Mit 14 Abbildungen hervorragender Künste Baudenkmäler, 3 Stadtansiehten und einer Siegeltafol. 188 S.

Der Verfasser bietet hier zum erstenmal auf Grund eingeheuder Studien eine umfasseude Stadtgeschichte Naumburgs; er hat dabei nicht nur ans dem allgemein zugänglichen Material, sondern auch aus einer Anzahl bisher unbenutzter Quellen geschöpft, die sich ihm pamentlich in den Archiveu des Rats und in deu Akteu der Kramerinnung darboteu. Die Entstehung Naumburgs liegt wie die vieler andrer Stüdte im Dunkeln: urkundliche nnd chronistische Zeugnisse wissen uichts darüber zu berichten, daß, wie vielfach angenommeu, der meißnische Markgraf Ekkehardt I. die Nuemburch geschaffen hat, die ihren Namen vermutlich dem Gegensatz zu einer älteren Veste, dem Kastell Altenburg (heute Almrich), verdankt. Die Naumburger Gegend war zu Ekkehardts Zeiten überwiegend slawisch; die gewaltsame germanische Kolonisation hatte eben begonnen. Noch heute deuteu in Naumburg verschiedene Straßennamen auf slawischen Ursprung: Wendenplan, Thainburg und die Hauptkirche der eigentlichen Stadt, die Wenzelskirche, führt nicht umsonst ihren Namen uach dem sonst ganz ungewöhnlichen slawischen Heiligen. Daß die Kirche bei der Germanisierung einen Hauptfaktor bildete, ist natürlich, ebense daß znnächst Klöster gegründet wurdeu: hier waren es die der streitbaren Heiligen St. Michael und St. Geerg. Bald wurde anch der Bischofssitz von Zeitz nach Naumburg verlegt und es erfelgt die Erbauung des noch heute bewunderten Domes. Iu den folgenden Jahrbunderten hatte Naumburg als Bischofsstadt ein überwiegend geistliches Gepräge, danu aber entwickelte sich der Handel zu immer größerer Blüte und ein freieres Bürgertum wuchs heran. Es folgten, ähnlich wie in vielen anderen Städten, hoftige Fehden zwischen geistlichem und weltlichem Regiment, zwischeu den Geschlechtern und Innungen, bis dann in der Reformationszeit der große Umschwung erfelgte, die geistliche Herrschaft immer mehr verfiel und die Stadt gänzlich in kursächsischen Besitz überging. Erst 1815 wurde sie preufsich. Besonders anzieheud schildert der Verfasser die sozialen Verhältnisse und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt im Mittelalter, die Blüte und deu Niedergang ihres Handels, die Drangsale der Reformationszeit, des dreifsigjährigen Krieges und die fridericianische Zeit, bis endlich mit der preußischen Herrschaft zu Anfang des Jahrhunderts eine völlige Umgestaltung der Verhältnisse eintrat. Der Verfasser giebt keine trockene geschichtliche Aneinanderreihung, sendern sucht durch tieferes Eiudringen und eingehendes Schildern den inneren Werdegang der Stadt und ihres Bürgertums deutlich vor Augen zu führen. Anf diese Weise gestaltet er den sonst so spröden Steff lebendiger und anziehender, an geeigneter Stelle bringt er auch, ohne auekdetenhaft zu werdeu, allerlei hübsche Einzelepiseden, die Situatienen und Personen oft besser kennzeichnen als lange Auseinandersetzungen. Hierdurch ebenso wie durch die beigegebeuen hübscheu Illustratienen gewinnt das Buch sehr, und es kann somit allen Freuuden der alten Bischofsstadt als eine anregeude und belehrende Lektüre bestens empfehlen werden. Herling.

 Borkowsky, E. Geschiehte des Haudels und der Kramerinnung in Naumburg a. d. Saale. (Blätter für Handel, Gewerbe und soziales Lebeu. Beiblatt zur Magleburger Zeitung. 1896. Nr. 45.46).

Nach einem Überblick über die Lagenverhältnisse der Studt und der sich daruas orgebenden und eutrischelende Verheinstraßen von Frankfurt durch Bessen, Tübringen über Naumburg nach Löpigig und von Nürnberg das Stadetala nordwirts über Naumburg giebt Verfänser eine Darstellung der allebsen Stadigseshichte von ihrer Gröndung an, die ums Jahr 1000 erfolgte. Die Verleibung des Jorum regale\* ist der wichtigste Markstein aus der alten Zeit. Aus ihm entwickelns sich eine Zukunter toll stelegenden

Transfer Loople

Verkehrs und Wohlstandes, die in klarer Ansehaulichkeit durch die Jahrhanderte hindurch geschildert werden. Freilich, mit Leipzig und Frankfart, Nürnberg und Erfurt hat es nie in Wettbewerh treten können, und auch Halle war ihm stets unbequem, Das 16. Jahrhundert in seiner ersten Hälfte sah die Stadt in der Blüte ihrer Entwickelung, sie zählte damals 5000 Einwohner, während Nürnberg 20000 besafs. Unter dem Einfluß der veränderten wirtschaftlichen Lage Deutschlands, durch dynastischen Zwang and schwere Kriege glitt Nanmburgs Handel allmählich wieder abwärts. Ein energischer Versneh, dagegen anzukämpfen, ist die Gründung der Kramerinnung mitten im 30 jährigen Kriege, während bis dahin kein gildenartiger Zusammenschluß der Kaufmannschaft wie anderwärts vorhanden war. Die Innung, die fortwährende Reibereien und Prozesse mit den Professionisten hatte, konnte unter dem Druck Leipzigs und auch des Landesherru, dazu des siebenjährigen Krieges nicht wieder die alte Blüte treiben. Selbst die berühmte Messe war nnr noch Jahrmarkt. Noch einmal seit 1800 kehrte für wenige Jahre eine Blütezeit ein, wurde es mit Leipzig wieder der Mittelpunkt des sächsischen Handels, aber die napeleonischen Wirren fegten sie schnell hinweg. Seitdem ist Naumhurgs Handel immer mehr gesunken, er hat die Stadt verlassen, in die auch die Industrie nur mit schüchternem Fuße eingedrungen ist. Naumburg ist jetzt seit Errichtung des Oberlandesgerichts eine Beamtenstadt.

Reischel.

 Helne, K. Schless Seeburg und seine Bewohner. (Harzzeitschrift 1897, S. 299-330.

Das zum Schlosse Seelung am sog. Stiffen See bei Estleben gehörige Amt umfakte 15 Dörfer und bestand aus dem Seekurgischen und dem Wermelsbischen Antelse. Die erste Burg, eine Wallburg, die bereits zu Zeiten Fijten erwälnt wird (II. kält sie für die vielemantitume Höheschurg), lag und dem östlich vom bestigen Solosse gelegenen hilberen Sehlessberge. Die erste faste Burg ist im 12 Jahrhundert auf einer nach W. In dem nannfeldischen Stiffen See verspringenden Hälhinsel eines baumund rebenreichen Höhenungen gebaut. Ein Rest diesen ällenden Baues seheint die
Burgkapelle zu sein, die jetzt aber Wirtschaftsewechen dient. Oröferer Bauten, die
namentlich in den Jahren vom 1450–1515 darzh die Grafen vom Annsfeld gescheise
sind, haben dem Schlosse seinen noch jetzt anch trotz der Neubauten erkenntlichen
Charakter gegeben.

 Selfert, R. Die Landwirtschaft im Herzegtum Altenburg. Altenburg. Druck und Verlag von Oskar Bende, 1886.

Biese Schrift wurde auf Veraniassung des föjähriges Jublänum des landvirischaftlichen Verteins zu Albenbage berausgegeben und behandelt nicht nur die Landwirtschaft als solche, sondern alles, was mit der Landwirtschaft im Herrogtum Altonung in Bezichnes seht, z. B. Klima, Bedenbeschaftschaft im Herrogtum Altonung in Bezichnes seht, z. B. Klima, Bedenbeschaftschaft im Herrogtum Altonung im Bezichnes seht, z. B. Klima, Bedenbeschaftschaft im Reichenvierkallnisse, Steuerweisen, landwirtschaft in Genosenschaftschaftung und Vereinseven, Jagel. Fischenvierkallnisse, Feld., Olat- und Gartenban, Vicharucht, Indevirtschaft! Nebengewerbe. Mit großer Sorgfalt hat der Verfasser das, was zu seinem Thema gebrit, usausammegstragen und zu einem, wenn auch nicht fleckenhoen Gesanthilde vereinigt. Die Lücken sind aber nicht dem Verfasser zur Last zu legen, sondern viründerf dem Unstande, daß die Landeskunde dieses gesegneten Lündcheus noch nicht so weit gefürdert ist, wie es wünschenswert ernebeint.

#### 3. Hars.

 r. Bomsdorff. Spezial-Karte vom Harz. Im Maßstab vou 1:100000. In 4 Sektionen: 1. Oberharz, 2. Thale, 3. Lauterberg, 4. Stolberg. Magdeburg, Albert Rathkes Verlagsbuchbandlung.

Diese für den Touristeugebrauch bestimmte Karte erfüllt ihre Aufgabe gut. Bei dem ausehnlich großen Maßstab mußte sie freilich, um kein zu unhandlich großes Blatt zu bilden, in vier Schtienen zerlegt werden, die aber nun, ein paar mal geknickt, um so besser sich in der Brusttasche tragen lassen. Das Gebirgsgefände ist nur angedeutet durch lichtbraune Schnmmerung der Gehänge; das stört mithin ebeuso wenig wie die ganz ausgedehute Augabe der Waldflächen in schwarzen Baumsymbolen die Hauptsache, nämlich den Ausdruck der Siedelungen (und zwar in genauer Wiedergabe ihrer wirklichen Arealgestalt), der sämtlichen Fluß- und Bachlinien, vor allem aber des Wegenetzes in voller Genauigkeit. In roten Linien sind noch besonders diejenigen Wege hervorgehoben, die vom Harzklub mit Wegeabzeichen versehen wurden. Außerdem treten in grellroten Zeichen hervor die Schutzhütten nebst den Anssichtstürmen. Die schmalste der vier Sektionen, die Lauterberger, ist noch zur Aufuahme von zwei Nebenkarten beuutzt: einer solchen des Brockongebirges im doppelten Maßstab der Hauptkarte (bereits mit Eintragung der in Spiralwindungen den Brockengipfel nun bald erreichenden Eisenbahn) und eine Übersichtskarte der den Harz durchziehendeu, sowie von deu umliegenden Hauptstädten ihm zuführenden Eisenbahnen. Kirchhoff

44. Brannschweigische Bibliographie. Verzeichnis der auf die Laudeskunde des Herzogtums Brannschweig bezüglichen Litteratur. Bearbeitet und herzungegeben vom Verein für Naturwisseuschaft zu Brannschweig. Erste Hällte. Mit einer Karte. Brannschweig, Kommissionsverlag der Schulbuchhandlung, 1897. XI. und 513 8.

Diese erste Hälfte der brunnschweigischen (also bellweise nach den Harz ketreffeuden) Bibliographie ersthäft. Bibliographie der landschauflichen Litteratur, vouw Petzdel.

II. Zusammenstellung der Schriften über Landsevermessung, sowie der Karten und Pläne des Herzogtums Brunnschweig und des Harzes, von B. Pattonhausen.

III. Landeskundiche Gesambärstelbungen und Reisewerke über das gauze Gebiek, von Fr. Knoll. IV. Landesmatert, und rwar I. Allegemeines, 2. Oberflächengestaltung und geologischer Ban, von J. H. Khous, 3. Gewässer, von B. Pattonhausen; 4. Ellian, von Wilh. Hörn und B. Pattenhausen; 5. Pflannzowelt, von W. Bertram; 6. Terwelt, Dam Köhler.

 Schönermark, O. Die Wüstungen des Harzgebirges. Rheinbach b. Benn, Litterarisches Bureau, 1897. 58 S.

Alphabetische Zasammenstellung der eingegaugeneu Orte am Harz mit Angabe here ungefähren Ortslage, früheren Namousform und Hinweis auf die Stelle, wo in der Litteratur über jede eiuzelne dieser Wüstungen gebandelt ist. Kirchhoff.

 Meyer, Karl. Die Burg Hohusteiu. (Geschichte der Burgen und Klöster des Harzes, II.) Leipzig, Bernhard Franke, 1894. 64 S.

Pas mit einem Bilde der Burg vom Jahre 1590 gezierte Bächlein des rührigen Verfassers ist gewissermafseu ein Auszug aus seiner umfassenden Abhandlung "die Grafen von Hohnstein" (s. Litteraturbericht 1896, Nr. 122), giebt darum dem Leser in übersichtlicher Form die Geschichte dieser Burg und seinss bedeutenden Geschichtes, soolade seal sei nigster Führer angeweben und ompfollen werden kann. Von den vier mitgestellten Sagen hat die eine Ähnlichkeit mit der von don Weibern von Weinsberg, innofern Griffal Margarstet von Hohnstein 1412 Ihren Gemahl Heinlich heinlich ass der eroberten Burg auf ihrem Rücken von dannen trug. Mit der vom Verfasser vertretenen Ansicht, der Name Hohnstein bedeute indett, der hobe Röheris, sondern viel-mehr "der niedriger gelegene Stein", kann sich keiner einverstanden erkläten, der die Entwickelung unserr heimischen Flarmanne verfolgt hat. Der Name hedeutet, zum hohes Steine" und hat als läteste Formen von 1125—1130 Hoenstein und Hohnstein, die sich zu Honstein abschließten. Soust wößtes wir nichts auszussetzen.

Reischel.

 Meyer, Die Burg Hohnstein. (Harzzeitschrift 1897, S. 546 f. Besprechung von E. Jacobs.)

Der Name ist nach den Uckunden oigentlich Henstein zu schreiben. Mit der Deutung Meyers, daß Helde — Hiltelde sie und an eine Götten Hilde oder Holde erinnere, kann Jarobs sich nicht einverstanden erklären, das bei ums Götternamen in Bezeichnungen von Ortsaunen um sehr vereinzelt nachweisbes nicht als Anch die Erklärung von Reckinfeld (E. Röckfeld) bei Questenberg und die Beziehung des wüsten Dörfehess Heckenrode unferm des Bellen- oder Höllensteins bei Walkenroit zur Göttel Herka — Hilds will Jacobs nicht gelten lassen. Er erklärt vielmehr Hield — Hiltrelt d. h. Kampferfeld um Reckinfeld = Kämpferfeld.

 Meyer, Karl. Das Kloster Hfeld. (Geschichte der Burgen und Klöster des Harzes, III.) Leipzig, Bernhard Franke. 1897, 108 S.

Den Reigen dieser ansprechenden Sammlung hat Kloster Walkenried eröffnet, als 3. Heft folgt Kloster lifeld, dessen Geschichte auf Grund langiährigen Forschens und Sammelns in den Klosterurkunden eine umfassende Darstellung erfährt, die man bisher vermisst hat; denn Leuckfeld 1709 und Hoche 1790 sind veraltet. So willkommen nun auch an sich die Heranziehung von möglichst viel Stoff ist, so wäre es hier doch wohl zu vermeiden gewesen, so viel Urkunden mancherlei Inhalts der Zeitfolge nach mechanisch aneinander zu reihen. Darunter leidet die Übersichtlichkeit und auch das Interesse des Lesers. Doch soll gern anerkannt werden, dass der Verfasser anschauliche Darstellungen an zahlreichen Stellen, besonders am Anfang und seit der Zeit der Gründung der Klosterschule (1546) darbietet. Bei der großen Stofffülle ist es nicht zu verwundern, dass alte Flur-, Wald- und Bachnamen nobst kulturgeschichtlichen Notizen angeführt werden, die uns anheimeln. Fehlerhaft ist die öftere Wiederkehr des Namens "Wasserthalleben", der Wasserthaleben (ohne Doppol-l) heißt, entstanden aus -thalheim, das zu -thalom gekürzt wurde. Da nun die thüringische Mundart die Endsilbe -leben - lem spricht, so haben manche Forscher auf ein -thalleben geschlossen. Des Verfassers Dentung, Hfeld sei "das Feld der Hilde", d.h. der germanischen Göttin Holde oder Hilda, nobst seinen Folgerungen, ist unzweifolhaft falsch. Die Sprache der Gegend wird ihm wohl noch die richtige Deutung vorschaffen. Trotz niancherlei Ausstollungen ist das Werkchen allen Besuchern lifelds, besonders aber den früheren und jetzigen Schülern der Klosterschule ein willkommener und hrauchbarer Wegweiser und eine Erinnerungsaho an die Jugendzeit. Eine Abhildung der heutigen Klosterschulgebäude schmückt das Büchlein.

 Höfer, P. Der Königshof Bodfeld. (Harzzeitschrift 1897, S. 363-454, Fortsetzung aus dem Jahrgange 1896.)

Elbingerode ist nicht auf der Bodfelder Flur angebaut, sondern ist, wie auch sein Name sagt, auf einer neuen Rodung, die in den Waldungen nördlich des Bodfeldes lag, da wo die zusammentreffenden alten Strafsen, die guto Bewässerung und der fruchtbare Thalboden zur Besiedelung aufforderte, angelegt. (Siehe auch den Bericht des vorigen Jahres). Als Grenze gegen das Bodfeld blieb das Hainholz stehen und "hinter dem Hainholze" bezoichnete noch im 16. Jahrhundert die außerhalb der elbingeröder Flur gelegone Flur- und Dorflage des einstigen Dorfes Bodfold, genannt das lüttge Bodfeld. Der heute kurzweg "das Thor" genannte Ausgang der Stadt nach dieser Gegend hin hieß noch 1700 das bodfeldische Thor, und alte Leute nennen noch bente jene Gegend mit dem Namen des Bodfeldes. Die oampi Botvelde haben noch bis in das vorige Jahrhundert Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Grenzen gemacht, seit 1741 geht die braunschweigisch-preußische Grenze hier so, daß Silberkolk als preußiseber Privatforst unter braunschweigischer Oberhoheit gilt. Die Wiesen auf den einstigen campi Botvolde sind z. T. aufgeforstot, doch auch beute dehnen sich dort auf dem südlichen Teile des Plateaus bis zur Rapbode die Trautensteiner Wiesen aus, und an sie schliefst sich nach O. hin das Teufelsbad.

Ellioigerode wird zusent 1564 als Stath bezeichnet. Auf S. 412 bringt 1564er einen Abdruck des Merianschen Biddes von Ellioigerode in halber förföse der Öriginale aus dem Jahre 1654. Im Jahre 1753 sind sodann 184 Häuser, davanter das Schlöfs, das Amthaus, die Kirche, die Pharthäuser und der beste Teil der Stath algebranat. Aber erst seit dem Braude von 1838 haben die Straßen der Statt die jetzige gernd-linies Flucht erhalten.

Dem stark vermechten Hitte-hetriebe in dieser Gegord verdaakt das Dorf Knighob seine Entstehung im 16. Jahrhundert. Schon 1302 ist nach sinem von Stühner S. 301 erwähnten Lehnbuche das Eisenbergevrk im Wurmberge vom Grafen von Diankenburg verlecht gewesen. Als die ällteste der Hittlen bei Knighoff wird die 1313 vom Bischof Albrechel I. erwerbene aus Süberkolk genant. Rübeland wird um 1450 zuerst genannt. Um die Mittle des 16. Jahrhunderts aber entstanden bei Knighoff v Mohnäuser. Die Hitten sollen aus den Überresten der obswert davon liegenden Knighurg erbaut sein. Die rote Hütte ist ent 1679 errichtet und 1819 statisch ungeschaut worden.

Höfer zoigt auch, dafs der ülteste Name für Benneckenstein, das allerdings so soben 1319 vorkommt, Bennekenbrücke ist, wie er sich etwa 60 Jahre vor 1319 findet. Die ülteste Form des Namens Archtermannshöhe stellt er als "Uchtenhoch" fest und vermatet, daß der jetzige Oberlauf der Oder bis zum Oderfeich wohl "der große Rauschebach" bies. Im Westor von Elbingerode zwischen Börersblät um fäschsblät liggt eine Gegend, die nieme Leinbende des Hechstiffs Halberstaft aus der Zeit des Biechst Altrecht IV. von 1411—19 als Baymhardssbrüt erwährt wird. Aus diesem Namen ist später Ralmens- um Bomensbruch geworden. Doch wird dieser heuts fällesblich durch Angleichung an Eövershät in der Nähe Eöversbruch gemannt, umd an findet er sich fälsen auch auf dem Medstichsblickt der prodiscione Gemenfastlacksung.

Eine andere Verderbung von Namen zeigt noch der westlich der Bode liegende Teil von Königshof, der aus Ukishol entstanden ist und wohl zuweilen als Laxhof oder Lukashof verderbt orscheint, während der Name Muckshol, wie er sich auch noch findet, der richtigere sein möchte (m vom Artikel).

Die Susenburg endlich liegt nach Höfers Untersuchungen eine Stunde südlich von Elbingerode und ebenso weit östlich von Königshof und ist im 16. Jahrhundert noch ein bewohnter Bergfried, dann aber sehon seit 1715 gründlich bestätigt.

Erwähnt mag auch noch werden die topographische Karte des Harzgebirges von Lasius aus dem Jahre 1789 und der Generalgrundriß der Elbingeroder Forst von 1732, welche Höfer bei seinen gründlichen Untersuchungen heranzieht.

Strafsburger.

- Damköhler, Ed. Was bedentet der Name Rübeland? Siehe oben 8.98-103.
- Jacobs, E. Elendshof and Elendsgarten. (Harzzeitschrift 1897. S. 492-495).

Mach einem Berichte des Greuzzuges von 1731 liegt der Elendsgarten in einer Senkung ödlich vom fürstlichen Schlöd und ehemaliges Klestergarten von Ilsenblurg, sidlich von der Feldsvansen Hagedorn und westlich vom Hahnenberge. Seine Stelle ist heute mit Holte bestanden. Das alte ilsenburgische Klostergrut wur also nach W. vom Stendshof an der Ecker und nach O. von einem Elendsgarten beseitet. Was das Wort zu bedeuten hat, ist nicht guzun klar. Aber Jacobe sprünkt die dieser Gelegreheit die begründsete Vermutung aus, daß von der Mitte des Nordbarzes his zu dessen sädlichen Ausgalegen sich ein System von Elendskappellen gezogen hat

Strafsburger.

 Dammann, W. Karte von Blankenburg am Harz und Umgebung. Ungef. Maßstab 1: 10 000. Eigentum und Verlag von Hoefer's Buchhandluug. Blankenburg (Harz). [1898.]

Die Karto ist im ganzen recht übersichtlich, doch ist einiges zu bennerken. Der Jordan, der im Volksmunde einfach de bich beißt, fliefet, andehem er eben das Durf Cattensteit vorlassen hat, unmittelbar zun Fuße des Apenberges in. Die Lage des betzeren ist nicht ganz richtig. Die Beschehung Brundenestreite önfüllet von Cattensteit ist unrichtig, es muß Brunderbergebreite beißen, weil sie am Brunderberge Berg, doch ist diese Benenung weung üblich. Der Namo Harlipperberg statt Galgueberg der Gaberg, wie der Berg im Volksmunde beilst, ist ungewöhnlich; ebesse der Namo Sand statt Hers nördlich vom Begensteine. Der Hers wird seben 1199 er-wähnt (öchnicht, Urbandebunde er Statt Halbersscht, erster Tell, Nr. 12).

Damköhler.

 Reinecke, A. Das Leben der heiligen Liutbirg. (Hurzzeitschr. 1897, S. 1-34.)

Aufser dem Kloster Michaelstein bei Blankenburg bestand etwa 1½ Wegstunden oberhalb auf dem Gebirgskamme über der Höhle der heiligen Liutbirg, dem jetzigen Volkmarskoller, noch ein Cisterzienser Kloster von bescheidenster Ausdehnung, wie das Baurat Brinokmann-Braunschweig durch Ausgrahungen nachgewissen hat.

Strafshurger.

## 4. Tiefland.

 Göbel, T. Die Geschichte der Stadt Cönnern im Saalkreise. Erster Teil. Nebst einer Karte der eingegangenen Ortschaften in der Feldmark Cönnern und einer neuesten Ansicht der Stadt. Verlag von Knauff in Cönnern (wohl 1899). 132 S.

Diese gründliche, auf genaue Ortskennins und Benutzung archivalischer Quellen sich gründende geschichtliche Darstellung berichtet über Connorns Geschichte und Kulturzustände zunächst his 1648 und zieht auch gelegentlich die Dörfer der Stadtungebung mit in die Betruchtung.

Connern ist ein sorbischer Ortsname; die älteste Form ist Koniri, 1293 Conere, 1305 Konre, 1364 Conre, 1466 Conre, 1559 Conren. Die Hochfläche zwischen Saale und Fuhne hildet an der Stelle, wo sich heide Flüsse einander his auf 5 km nähern, eine Einsenkung, die einst vielfach versumpft war. An einem der gangbaren Darchgange wurde die Burg Koniri gegründet, die den Übergang von der einen zur anderen Hälfte iener Hochfläche sperrte und den geradesten Weg vom Saalübergang hei Alsleben in der Richtung nach Halle beherrschte. Connern entstand demnach als echte Burgsiedelung ohne eine zur Ernährung einer ansehnlicheren Bewohnerschaft geeignete Feldflar. Im N., W., S. reichten die Fluren der Nachbardörfer dicht an Cönnern heran, während der Landstrich an der Fuhne von Trehitz his Etlau größtenteils Sumpfland war. Bis ins 15. Jahrhundert war thatsächlich in Connern ein Rittersitz vorhanden. Die Burg lag anf dem höchsten Punkt der ietzigen Stadt. An sie schloss sich allmählich die Siedelung, die mindestens schon um 1300 zur ummauerten Stadt geworden, laut einer Urkunde von 1364 damals geordnete städtische Verwaltung, einen Rat, Rathaus und Stadtsjegel hesafs, Hauptnahrung der Bewohner lieferte Ackerbau nebst Bierhrauerei; Bier führte Connern his ins Anhaltische und Mansfeldische ans, Marktort war es nicht, denn Sumpf und Wald (mit Räuherunwesen) schied es von Halle, die Magdoburg-Hallische Straße führte über Löbejün. Brandstiftung äschorte 1569 die Stadt, deren Häuser mit Stroh und Schindeln gedeckt waren, ein; von den 125 Wohnhäusern (mit etwa 800 Einwohnern) hlieben nur 20 übrig; der Neubau begann im Sommer 1570 mit einigen Lehmhütten. Für 1588 berechnet sich die Bewohnerzahl wieder auf ungefähr 890; 168 waren Bürger mit Grundbesitz in der Stadt, 39 "Hansgenossen" d. h. solche, die ohne eigenes Haus zur Miete wohnten, meist Handworker und Tagelöhner. Unter den Bürgern begegnet auch ein Winzer (verwilderten Wein sieht man noch jetzt an den Gehängen des Saalthals bei Connern). An der Pest sollen im Jahr 1611 700 Personen ("der größte Teil der Einwohner") gestorben sein. Ausgangs des dreifsigjährigen Kriegs, der die Stadt nach Gustav Adolfs Tod soblimm mitnalim, wohnten noch 3-400 Lente in Cönnern, von denen 36 Hauseigentümer waren (einschliefslich Witwen); von 180 Feuerstellen waren damals nur 50 bewohnt. Wildes Buschwerk wucherte über den Ruinen, in verödeten Gehöften hauste verkümmertes und verwildertes Gesindel mit stark räuberischen Neigungen, "der graue Heidegänger", der Wolf, zog umher auf Bente.

Zum Schluß weist der Verf. darauf hin, daß das längst zur Wüstung gewordene Dorf Gruwersdorf (oder Garstorp) bei Cönnern wohl nicht auf dem Nelbener Saalwerder, sondern auf den Planstücken 545/7 der Separationskarte ven Cönnern belegen war, ihm aber jeuer Werder nördlich ven Nelben (der Georgsburg gegenübers aunt der dert noch jetzt bestehenden Fähre gehörte. Kirch hoff.

 Hertel, G. Geschichtliche Nachrichten über die Saale bei Calbe. (Geschichtsbätter für Stadt und Land Magdeburg. 31. Jahrg. 1896. S. 1—68. Urkunden S. 69—124.)

Der verliegende Aufsatz, besonders für die Kulturgeschichte interessant, hat auch für die Landeskunde in mehrfacher Hinsieht Bedeutung. Er schildert zuuächst die Saalufer. Ven Bernburg bis Gritzehne begleiten den Fluß auf dem linken Ufer Höhen, auf denen die Städte Nieuburg und Calbe liegen. Die Höhen waren früher in großem Umfange mit Wein bepflanzt. Auf dem Landtage 1564 wurden auf dem Schlosse in Calbe außer Rheinwein und beträchtlichen Mengen von Bier auch 41 Eimer "Kälbischen" Weins getrunken. Wie früher die Weinpflanzungen, sind seit dem harten Frost des Winters 1870/71 auch die prächtigen Nußbäume am unteren Rande der Höhe südlich von Calbe verschwunden. Das rechte Ufer ist flach mit Ausnahme der Stelle, we unterhalb Calbe das Dorf Trabitz liegt. Dieses Ufer hatte daher viel vom Wasser zu leiden. Hier entstauden auch Nebenarme, die nicht mehr verhanden sind, seitdem man das Ufer besser geschützt hat. Gegenüber der Stadt wurde auf einer kleinen Erhöhung 1131 durch Erzbischef Nerbert das Kloster Gettesgnaden errichtet. Zu den ersten Ausstattungsstücken des Klosters gehört die Mühle, links der Saale bei der Stadt gelegen. Um ihretwillen wurde das Wasser durch ein ouer durch die Saale gezegenes Wehr gestaut (erwähnt in einer Urkunde von 1150) und durch den Mühlgraben dieht an der Ostseite der Stadt entlang der Saale wieder zugeführt. Damit aber die Schiffahrt nicht vellständig gehemmt würde, grub man einen zweiten Kanal vom rechten Ufer aus, die Flutrinne, nachher wegen der dert angelegten Schleuse der Schleusengraben genannt, der das Wehr umging. Die Flutrinne war zuerst ein einfacher Graben, an dessen Ufern bei hehem Wasser fertwährend Veränderungen eintraten, sedaß die Schiffahrt vielfach gehindert war. Unter Erzbischef Sigismund wurde darum eine Schleuse gebaut, die später verbessert, bez. wiederhergestellt wurde, se 1695 - 96, und bis 1891 in Gebrauch gewesen ist. Die in letzterem Jahre nen erhaute Schleuse zweigt sich weiter eberhalb von der Saalc ab. Die Schiffahrt auf der Saale ist alt, war aber meist nicht bedeut-nd und beschränkte sich auf weniec Produkte wie Getreide, Helz, Fische und Salz. Jetzt hat Calbe zu Wasser nur eine geringe, aus böhmischen Braunkohlen und etwas Helz bestehende Einfuhr. Dagegen hat sieh die Ausfuhr etwas geheben, da wieder mehr Landesprodukte, früher Getreide, jetzt Zwiebelu, verladen werden. - Die Saale war ein fischreicher Flufs, der sowohl alle Arten der gewöhnlichen Fische, als auch besenders Lachse enthielt, die im Frühjahr besonders am Wehr gefangen wurden. Die Fischerei gehörte dem Erzbischef, der sie dann zur Nutzniefsung vergab. Sie wurde ursprüuglich von Slawen ausgeübt, die in der Beruburgischen Verstadt wohnten (der Name "Ketzerei", welcher für diese überliefert wird, hängt mit Kietz, welches ein slawisches Fischerderf bezeichnet, zusammen), und wird bis heute nur von Bewehnern dieser Vorstadt betrieben. Die Rechte und Pflichten der Fischer wurden durch verschiedene Verträge geregelt; 1858 wurde das Erboachtsverhältnis gelöst und die Fischerei ging in den Besitz der Meister als freies Eigentum über. Außer über die hier berührten verbreitet sich der inhaltreiche Aufsatz noch über manche andere Punkte wie die Brücken, den wieder aufgegebenen Bau eines Kanals ven Calbe nach Frehse u. a. Maenfs.

 Festschrift zum 350jährigen Jubiläumsschleßen der Schlitzen-Korporation, verbunden mit dem 17. Stehsischen Provinzial-Bundesschießen zu Aschensleben in der Zeit vom 20. —24. Juni 1897.

Den Hauptinhalt dieser Festschrift bildet die 54 Seites füllende "Goschichte der Schützengide in Aschenleben" von Prof. Dr. Strafsburger. Diese Gilde besteht seit der ersten Hälfte des 14. Jährbunderts (wie die im Hälberstatt bereits für das Jahr 1316 bezeugt sit); its im 17. Jährbundert gult wie bei anderes Schützengesellsschafte die Armburst als die vorrechnere Wärfe, doch schon im Beginn des 16. Jährbunderts war die Anzahl der Büchsenschützen bei alles Freischießen die weit größere. Kirch boff.

 Jacobs, E. Die Wüstungeu Ribbeurede (Rimmerede) und Nordler in der Grafschaft Wernigerede. (Harzzeitschrift 1897, 8. 485-492).

Zu den vom Archivar Delios im Anfange unseres Jahrhunderts in dem Wernigerider Intelligundhalte nachgewissenne wissten Derfatisites bringt der Verfasser zwei Nachtrige. Er erweist, dan das Dorf Röbberrode eder Rimmerode auf dem hohen rechten Ilsaufer in der Richtung und an dem Wege vom Wasserieben nach Vockensteit und das das Doff Nordler, wie Delion sehon richtig vernutete, gerade nofellich von Husser gelegen hat. Sodann zeigt er noch die Existenz einer Wüstung Hinzingerode zwischen Wernigerode und Slätseit.

 Dannell, Fr. Geschichte des magdeburgischen Bauernstaudes in seinen Beziehungen zu den anderen Ständen bis zum Ende des Erzstifts im Jahre 1890. Halle a. S., Kaemmerer & Co. 1898, 542 S.

Dieses umfassende Werk ist erschienen als zweiter (allgemeiner) Teil des in Nr. 153 dieses Litterantbreichts von 1866 angewießer Backets, Selfring zur Geschichte des magelsburgiesbes Bauernstanders. Nach kurzem Ausblick in die frühere Schwielung der Berüklerungsverhältnisse im ehemaligen Ernstift Magelsburg errörtert es eingehend die Geschiehte des derügen Bauernstandes von 637 bis um 1200, dann (mit Euberichung auch des Adels- umd Bürgerstandes) bis 1205, weiterhin im Reformationstellater und im dersigigklingen Krieg, zum Schließ des Wiederzahlüthen des Landes under dem letztes Administrator August bis 1050. Auch über Kulturgeographisches findet sich manochrei eingestruct.

Geschichte der Magdeburger Kürsehner-Innung. (Blätter für Handel, Gewerbe und soziales Leben, Beibl. z. Magdeb. Ztg. 1896, Nr. 27, 28.

Die herrorrageoaten Innungen Mageleburge waren die der Seidenkrimert und Gewandscheider, an ürtler Stelle send die Kürschert-Innung, die 1281 zum entermale genannt wird. Sie machte sieh zusammen mit jenen bald unabhängig von den Schöffen und hatte die Rhrer, aus ihrer Mitt den ersten von der Bürgerenhaft gewählten Schultheifa an die Spirize gestellt zu sehen. In fortwaltrendem Kampfe mit den patriachens schöffen errangen die Innungen endlich 1336 den Siege und behanpteten 500 Jahre hindurch diese leitende politische Stellung in der Studt. Aus der Bildezeit ist noch die ältente Willkür, d. h. Stant der Kurzechneitunnig erhalten, aus weicher der ungenannte Verf. des Aufsatzer Zweck und Einrichtung der Innung nebst anderen Bestimmungen mittellt. Andere der laptalfaisteben Earbrickelung wer die Zeröffung der Studt ein ünderst harbri Schaff gebenden für diese Innung, weil sie kestpfelige Sachen anfertligt, die von verschwanden. Der Gidderrich Tröchich des Gröden

bezeichnet für die Innung den Beginn einer neuen Zeit, die bis zu ihrer Aufhebung 1807 blühte. Erst 1851 erstaud sie von neuem, wenn auch in anderer Gestalt. Reischel.

 Langer, J. Die altmärkischen Ortsnamen auf -ingen und -lehen. Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königl. Stiftsgymnasiums zu Zoitz, Ostern 1898. 4°, 25 S.

Eine durch Sachkunde und Gründlichkeit ausgezeiehnete Abhandlung, die den Nachweis erhringt, daß die beregten Ortsamen nicht, wie man vermutet hatte, aus vorslawischer, hermundurischer Zeit (ver 531 n. Chr.) stammen.

Dio Ortsansen der Altmark zuf -ingen haben entweder bloß lokativen Sim oder bezeichen gestülistisch die Herkunft. Zur ersteren Xamengrunge gehört "Dröming", der Namo des grüßen Ohrehruchs; er bedeutst eine Örtlichkeit mit sehwankenden Boden, von allsächsisch thrimman (springen, sich bewegen, schwanken); in Widukinds Suchsengeschichte beifst der Drömling noch Thrimining. Zu der gentillzischen Gruppe rechnet der Verfasser neben Budingen, Bellingen, Betringen, Mellings, Stephing a. a. mech das vom Letzlinger french schante Letzlingen (volkstümlich nur Nitzlingen genannt), das er vermutungsweise auf einen Personennannen Letz oder

Letzel zurückführt.

Gröningen, Henningen, Lüffingen, Ünglingen sind deutsch umgetaufte Slawensiedelungen, wie ihr Rundbau beweist. Einige andere Dorfschaften verraten als einstmalige Doppelerte durch den Beisatz Groß- und Klein- ("grotou" und "lutken"), wofür in Urkunden der westlichen Altmnrk geradezu "dudeschen" und "wendeschen" vorkommt, den Vorgang der Neukolouisierung: die Deutschen verdrängten nochmals die Slawen, diese siedelten sieh in der Nähe auf einer Wald- oder Heidestrecke an, gaben natürlich ihrem kleinen Neuderf zunächst einen slawischen Namen, der jedoch später dem deutschen des Hauptortes leicht wich, so daß man dann die beiden gleichbenannten Orte mit dem Zusatz Groß- und Klein- unterschied. Se wird in der Nähe ven Großs-Möhringen (1201: "Morungen prepe Stendal slavitica villa postea deserta facta") eine "platea Nippef" erwähnt; offenbar war letzteres die kleine Außensiedelung der aus Morungen vorwiesenen slawischen Insassen, schon 1238 scheint dieser Vorort dem deutsch umgetauften Hauptort gleichbenannt, nehen Grofs-Mohrungen liegt nur ein Klein-Mohrungen oder - Möhringen. Der Weehsel der Vokale u und i in der heregten Ortsnamenendung (urk. 1201 Morungen, 1238 Moringen) begegnet wie in Thüringen (Burg-Scheidungen neben Scheidingen u. a.).

Von altmikrischen Ortsnamen auf -leben werden 14 etymologisch behandelt, darunter Gardelegen (früher Gardeleve, mit dem aber schen 1188 um; Auswender Gardelegen, noch boute in der Volksmundart allein gehräuchlich "Gördelen" oder "Ganrichen"). Dies Endungs ist nun ebensowohl über den westlichen als über den fallichen leiten. Diese Endung ist nun ebensowohl über den westlichen als über den fallichen Teil der Altmark zurstreut, welchem letzteren man eine stätzen slavrische Besiedung zuschreitlt. Der Verf sicht nach in diesen Ortsnamen Undeutschungen aus der Zeit der Regermanisierung und wird in dieser Ansieht dadurch unterstützt, daß die nrspring glich deutschen Siedelungen mit Nanen auf -leben im hermundurschen (nach Sechnam gemaner im warnischen) Gehiet als sehr alte auf besonders anleckender Stelle, z. B. auf feten Thalbeden liegen, die altmarkzischen dagegen durschschnittlich durchaus nicht, so daß sie auch mit Aussahme von Gardelegen nicht zu Stätten erwuchsen. Ganz deutlich ersieht man z. B. bei Hohen-Dolabeden die Umtaufe, dem

es wird 1367 austrücklich als "villa slavicalis" aufgeführt, und Sieden-Dolsleben ist ein echter Rundling. Allein für Gardelegen giebt der Verfasser die Möglichkeit beruits vorslawischer Gründung zu, da die strategisch vorteilhafte Lage anzieben mulste (die Hauptbefestigung, die Isenschnibbe, spielte lange Zeit eine bedoutende Rolle).

Zum Schluß wird betont, daß die im nordsöflichen Teil der Altmark (der Wische) mörfach begrepende Kadung - lagn icht wie - lege eine Nebenform von - lave ist, sondern "Lage im Sinne offener, freier, von Wahl enthößere Flische bedeutet. Ortsannen mit - lage sind häufig im denatochen Nordwesten, z. B. in der Gegend von Mindere, Ostanbrück, im Lippischen und im sädlichen Oldenburg, und ebeu aus diesom NW. sowie aus den Niederlanden kamen nuter Albrecht dem Bären Kolonisten in die Wische.

 Winkel, G. Die Wappen und Siogel der Städte, Fleeken und Dörfer der Altmark und Prignitz. Mit 30 farbigen Wappen und 46 Siegelabbildungen.
 Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte. Heft 1, S. 1-80.

Nach einer kurzen Einleitung, in der er die Zeit des Auftretens von Stüdtswappen und - siegella, sowie das brandebungische Wappen mal Iguenniene besyricht, geht der Verfasser zu einer ausführlichen Beschreibung der Wappen und Siegel der einnehme Stätich und Dierfer der Altmart und der Prignitz über. Dabei giebt er kurz gedrängte Nachrichten über die älteste Erwähnung und Erklärungen der Ortsonmen. Die letztoren sind die beher bekannten. Die Bektoren nach eine Stürwedel en Stättrund gen giebt er eine neuen. Er meint, der Name sei abzuleiten von dem Namen eines Kirchenfürsten des halberstüdter Sprengels, Garoft, von dem der Ort seiner Zeit gegründet oder geweith sei, und der in Vorfahr des halberstüdter Bischofs Garoful v. Harbbe (1193—1201) gewesen sei. Dann wire Gardelgem — Garofichen, mansie Gardonis oder Garoful seiner.

Mertens.

 Zahn, W. Die Rofspforte in Tangermünde. (Blätterfür Handel, Gewerbe und soziales Leben; Beibl. z. Magdeb. Zeitung. 1897. Nr. 48. S. 377 f.)

Die Altstult Taugermünde ist zum großen Teile noch von der alton Stadtmauer (aus dem Ende des 13 oder Anfang des 14. Jahrhunderb) umgelsen. Durch
sie führen, von der "Nothforte" und ein paar Ausfallgeforten an der Elbestie abgeseben, der Thore ist an Neustätiert, das Hähnerdorfer Thor und die Refejsforte. Die
Straße, die von ihr zur Elbe und zum Taunger hinakführt, heifst seit alter Zeit die
Roßfart. Diesen Namen hat man unter Vorwandlung von Furt in Pforto anf das
Thor übertrageu. Dieses besteht aus einem in der inderene Fluerblinie der Stodtmausei liegenden Turme und einem auf der Stadtseite darangelehaten Thorhausen. Der
Durchgang ist mit zwei Kreungewüblen überdeckt. Als Bauszit des Turmes wird
das Jahr 1470 angenommon. Die ganzo Anlage ist ein wichtiges Beispiel der mittelalterlichen Befechigungskants. Eine in letter Zeit gewordene Reparatur ist unter
völliger Wahrung des altertümlichen Charakters des Baues und seiner maderischen
Wirkung durchgeführt worden.

 Zahn, W. Die St. Stephanskirche in Tangormünde. (Ebenda Nr. 23, 24, 25. S. 177f. 191f. 197 f.). Verfasser giebt die Geschichte und eine Beschreibung der Kirche in ihrer jetzigen Gestalt (dreischiffige gotische Hallenkirche, mit einem gewaltigen Dache überspannt) und bespricht die au und in der Kirche vorhandenen Altertümer, Kunstwerke und Inschriften.

Macufs.

 Dittmar, Dr. Max. Ein Ausflug über Loburg nach Magdeburgerforth. (Ebenda Nr. 15, 16, 8, 115 ff. 122).

Der Aufsetz enthält Geschichtliches über die Gegond vom rechten Ebeler, Augdeburg gegomber, den Gan Morthaul und über die einzelnen Orte Biederitz, Leitzkau, Woltersforf, Möckern, Loburg und Magleburgerforth (im vorigen Jahrhundert, Magdeburgisch Perth<sup>2</sup>), bespricht die Fahrt auf der Kleishahn, den Charakter der Landeischaft und insbesendere der Ungebong von Magdeburgerforth, die mit ihren prächtigen Walde, mit ihren Wiesen und Hägeln an die Umpegend von Helmstodt und Nembadensabeve, stellenweise sonzt an einiger Punkte des Harses erinnert.

Maenis.

 Krieg, R. Chronik der Stadt Schlieben. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Schlieben, Urbansche Buchhandlung. 1897. 150 S.

Das populär gehaltene, aber von ernsthaften Studien Zeugnis ablegende Büchlein will vornehmlich den Bewohnern von Schlieben selbst den Heimatsort geschichtlich grindlicher kennen lehren.

Das Schloß Schlieben (nördlich von der gleichnamigen Stadt) tritt uns zunächst entgegen im Besitz der Grafen von Brehna, die 1290 ausstarben. Von ihrer zeitweiligen Residenz Herzberg hatten es die Grafen nur ein paar Stunden weit nach dem Schloß Schlieben, wo sie gleichfalls zuweilen wohnten. Die Herren von Schlieben waren auf diesem Schloß ihre Vasallen, ihr Geschlecht kommt mit der Bezeichnung de Zliw und de Sliwen im 12. Jahrhundert vor, Als 1425 das Herzogtum Sachsen dem sächsischen Kurfürsten Friedrich dem Streitbaren zugesprochen wurde, begann mithin anch für Schlieben die wettinische Herrschaft. Es war damals immer noch bloß ein Dorf, das zum Schloß gehörte, verbunden mit einer Schäferei (der Weißenburg). Als nach Annahme der lutherischen Lehre 1529 die erste Kirchenvisitation in Schlieben gehalten wurde, war es ein Flecken von 24 Hüfnern und im ganzen 80 Wirten (Bauern). Bald nach 1590 muß es Stadtrecht empfangen haben; denn alsbald hören wir von Handwerkerinnungen. Hauptsächlich betrieb man aber nach wie vor Landbau, baute auch Obst, Wein und Hopfen; im Gemeindeholz wuchsen Eichen, Erlen, Rüstern; Ziegen wurden abgeschafft, damit sie die jungen Sprößlinge im Gemeindeholz nicht abfräßen. Kirchhoff.

 Jahresberichte der Handelskammer für das Herzogtum Anhalt zu Dessau 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896.

Die vorliegenden Jahresberichte sind wie die anderer Handelskammern eingebeilt. In klarer Sprache nud in übersichtlicher Darstellung bringen ist gute Bilder von dem Zuskande von Handel und Gewerbe in dem betreffende Berichtsjahre und gewähren somit für die Landeskunde eine zuverlässige Quello. Weyhe.

 Jublikumsbericht über die Entwicklung von Industrie und Handel Anhalts unter Herzog Friedrich, 22. Mai 1871.—1896, orstattet von der Handelskammer für das Herzogtum Anhalt. 1896. Das 25 jährige Regierungsjuhilfam des Herzogs Friedrich bet der Handelskammer Gelogenheit zur Herausgabe der vorliegesden, vornehm ausgestatteten Schrift. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Bevölkerung des Herzogtums, die in 25 Jahren fast um 90000 Köpfe gewachsen ist. Interessant ist das dritte Kapitel über die Verfehrwerfaltisse. In Anhalt kommen 134, zur Eisenbahn auf 1000 qkm gegen 74,4 km im Reiche, 94,8 km in der Provinz Sachsen, 126 km in der Rheinprovinz und 1500 km im Königreich Sachsen.

Auf 100000 Einwehner kemmen in Anhalt 105,00 km Eisenbahnlänge, im Reiche 85,8 km, in der Provinz Sachsen 90,9 km, in der Rheinprovinz 70,4 km, im Königreich Sachsen 62 g.

· 1871 kamen auf jeden Einwohner 4,66 Eisenbahnfahrten, 1895 aber 9,23. 1871 empfing jedes Landeskind 2,24 t und versandto 2,58 t, 1895 aber 6,22 und 6,91 t.

Von den eingegangenen Briefen, Drucksachen, Postkarten und Warenproben kameu auf den Kopf 1871 II.,z., 1895 aber 45,2, von den aufgegebenen 9,9 und 44,5. Von der Summe der auf Postamweisungen eingezahlten Gelder kamen auf den

Kopf 1871 7,44 .#, 1895 aber 190,1s .#, von der Summe der ausgezahlten Gelder 1871 6,20 .#, 1895 aber 205,11 .#.

Der zweito Teil des Buches handelt über die gewerblichen Verhältnisse Anhalts. Das Meiste ist ein Abdruck aus den Handelskammerberichten. Von besonderem Interesse ist das von Bergrat Schöne bearbeitete Kapitel über Erz- und Kohlenbergau. Weybe.

 Entfernungstabelle für das Herzogtum Anhalt, aufgestellt im Bureau der Herzogl. Finanzdirektion. Dessau 1893.

Das 120 Seiten starke Schriftchen soll rein praktischen Zwecken diesen. Wenn es auch in entre Linie eine sichere Frundlage für Berechnung der Reisegolder der Beanten und der Umzugskosten der Staststiener gewührt, so hietet es doch auch dem wandernden Geographen und Persecher im Gebeit der anhaltischen Landeskunde din gutes, vom Referenten oft zu Rate gezogenes Hilfsmittel. Die alphabetische Reihenfolgke der Ortnammer erleichtert den Gebrunge.

## Inhalts-Verzeichnis zum Litteratur-Bericht.

| I.  | Bodenbau                     |      | Seite<br>193 | 3. Vorgeschichtliches 203          |
|-----|------------------------------|------|--------------|------------------------------------|
| II. | Gewisser                     |      | 194          | VII. Zusammenfassende Landes-      |
| ш.  | Klima und Erdmagnetism       | us   | 195          | kunde, Ortskunde, Geschichtliches, |
| IV. | Pflanzenwelt                 |      | 197          | Touristisches.                     |
| v.  | Tierwelt                     |      | 199          | 1. Allgemeines 20                  |
| VI. | Volkskunde und Vorgeschie    | htli | ches.        | 2. Thüringen (nebst Altenburg) 20' |
|     | 1. Sprachliches              |      | 200          | 3. Harz 21                         |
|     | 2. Sagen, Sitten und Gebräue | he   | 201          | 4. Tiefland 21                     |
|     |                              |      |              |                                    |

## Liste der Bearbeiter des Litteratur-Berichts.

Professor E. Dank'obler (Blackenburg a. H.) Chef-Redakture. A. Herling (Hallenburg). Professor Dr. A. Kirchhoff (Giebichenstein). Oberlehrer Dr. O. Koppert (Allenburg). Professor J. Masufa (Magdeburg). Oberlehrer Dr. A. Mertens (Magdeburg). Töchterschullehrer Dr. G. Reischel (Oschersleben). Prividationet Dr. A. Schalt (Hallen-rieben). Prividationet Dr. A. Schalt (Hallen-Prividationet Dr. C. Strafsburger (Aschersleben). Prividationet Dr. Fossor Dr. W. Ule (Giebichenstein). Professor Dr. E. Weybe (Dessay).

SK

1668

Mafasta

Autogr + 6 St.







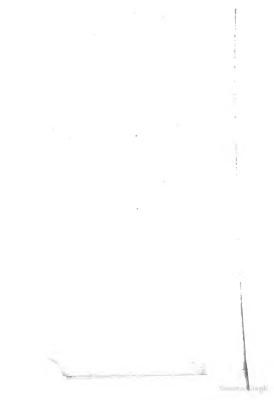

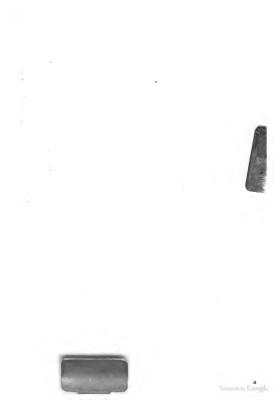

